

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







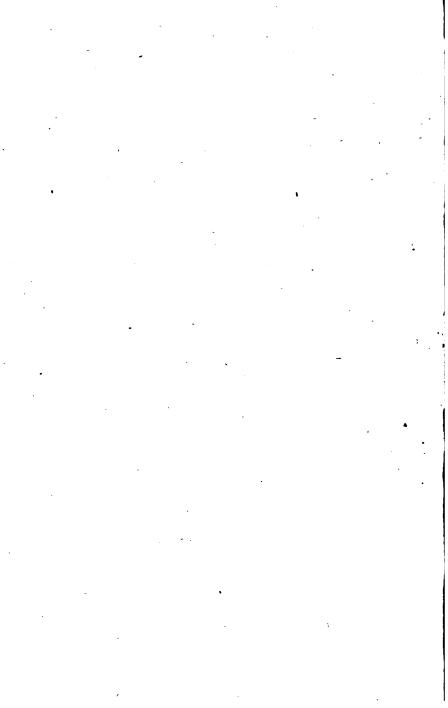

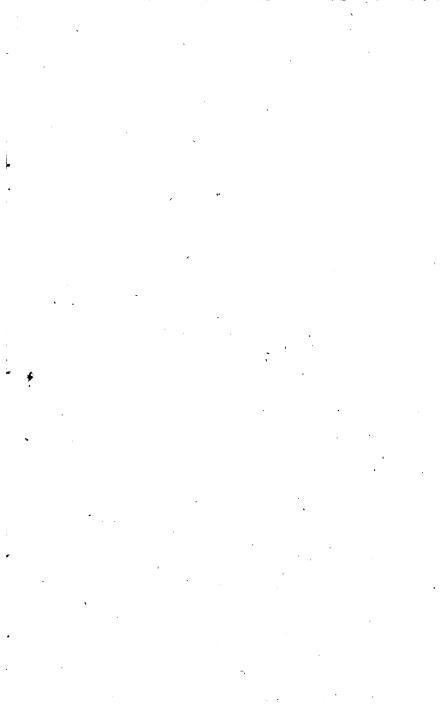

## Deutsches Leben.

## Gine Sammlung geschlossener Schilderungen

aus ber

## deutschen Geschichte

mit befonderer Berückfichtigung der Culturgefchichte und der Beziehungen gur Gegeuwari.

Erfter Band.

Die deutsche Crachten- und Modenwelt.

Neipzig,

Berlag von Guftav Mayer.

1858.

## Die deutsche

X

# Trachten- und Modenwelt.

Ein Beitrag

aur

## deutschen Eusturgeschichte.

Bon

## Jacob Falfe,

fürftl Liechtenfteinischem Bibliothefar in Bien.

Bweiter Cheil.

Die Reuzeit.

Leipzig,

Berlag von Gustav Mayer.

1858.

NN/

Ger 3435.2

FORTY TERM

19

## Uebersicht.

#### Drittes Buch.

| Die Renzeit.                                                                                     | <b>~</b> •. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erftes Rapitel. Die Reformation an Saupt und Gliebern. 1500-1550                                 | Seite<br>1  |
| 3weites Rapitel. Die Reaction und die spanische Tracht. 1550—1600                                | 81          |
| Drittes Kapitel. Der Raturalismus und bas Stuperthum bes breißigfahrigen Rriegs. 1600—1650       | 168         |
| Biertes Rapitel. Die Staatsperrude und die absolute herrschaft ber frangofischen Mode. 1650-1720 |             |
| Fünftes Rapitel. Die Periode des Bopfes und die Revolution.                                      |             |

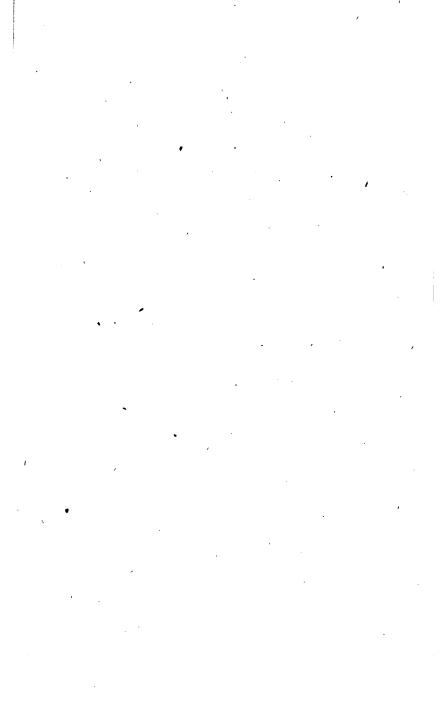

#### Drittes Buch.

#### Die Reuzeit.

#### Erftes Kapitel.

Die Reformation an Haupt und Gliedern. 1500—1550.

Nunmehr angekommen auf dem großen Wendepunkt der Geschichte, wo mit dem Entwicklungsausgange der modernen Ideen auch die moderne Tracht ihren Ansang nimmt, Schritt vor Schritt, aller Launen der Mode ungeachtet, mit ihrem eigenen Charakter den der Geschichte begleitend, da möchte es nicht unangemessen erscheinen, einen flüchtigen Blick zurückzuwersen auf die Bergangenheit und das Werden aus den Ursormen, die Höhe und Blüthe, sowie die vielgestaltige Entartung raschen Lauses zu überstiegen. Wenn wir uns aus dem Vergleich der Entwicklung mit dem Gewordenen den Standpunkt klar machen, auf welchem das Costüm an der scharfen Scheide zwischen dem Mittelalter und der Neuzeit sich besindet, so werden wir es dann leichter den Weg durch die letzten Jahrhunderte herabsühren können, dis wir schließlich die Verbindung mit der Gegenwart herzgestellt haben.

Tausendjährig war der Rampf gewesen, den die alte nationale Tracht der Deutschen mit dem römischen Costüm zu führen gehabt hatte. Endlich war er mit dem Beginn des neuen Jahrtausends vollendet, doch schien nicht der Sieg auf nationaler Seite zu liegen. Gleichwie damals im ganzen christlichen Abendlande, nicht

in Deutschland allein, die lateinische Sprache zur Schriftsprache geworden war, wie die humanififch antife Bildung auf den Pfaden, die ihr das Christenthum geebuet hatte, sich aller nach Civilifation ftrebenden Claffen der Gefellschaft wenigstens außerlich bemächtigt hatte, fo war auch in gewissem Sinne die außere Erscheinung dieser Welt eine griechisch-römische geworben. Aber freilich nur in gewissem Sinne: benn es waren nur die tobten Formen, der antike Geist war aus ihnen gewichen. Ueber den furzen und engen deutschen Rock hatte die lange und weite, faltig gegürtete Tunica ben Sieg davon getragen: sie war bei Mann und Frau das Hauptkleid geworden. Der Mantel, von hinten herumgelegt und vorn auf der Bruft mit einer Agraffe befestigt, glich dem Pallium. Die langen deutschen Locken waren gefallen; ber beutsche Ropf trug nach römischer Sitte bas "schön gefürzte" Saar und zeigte ein völlig bartlofes Geficht. Aber diese Erscheinung war weit davon entfernt, den befriedigenden Gindruck plastischer Schönheit zu machen wie griechisch-römische Bestalten : Stoff und Schnitt und der prunkende, aber roh geformte Goldbesat verhinderten in gleicher Weise Größe und Burde wie Reiz und Anmuth. Die Menschen verstanden es noch nicht, fich zu tragen und die Schönheit der Gewandung oder des Buchses gefällig ins Licht treten zu laffen.

In der Zeit der Ottopen schien durch den Einfluß der italischen Adelheid und der griechischen Theophanie, sowie durch den Cultus des jungen Otto III. für das classische Rom die Herrschaft antiker Civilisation fest begründet zu werden, aber kaum ist sie auf diesem Punkte angekommen, wo sie befruchtend zu wirken beginnt, so schießt aus der innigeren Verschmelzung der germanischen und antik-christlichen Elemente das neue, selbsteigene Leben der mittelalterlichen Welt in Jugendfrische und zu originaler Schönheit empor. Die Kunst wie die Poesse streisen das classische Element ab und umbilden die neue und eigenthümliche Ideenwelt, den neuen Geist mit neuen Formen. So entäußert sich auch das Costüm des römischen Scheines. Zwar ist es die alte Tunica, welche den Mann und die Frau bedeckt, und

derselbe Mantel, das Pallium, legt fich um die Schultern. Aber beide wandeln fich fast unscheinbar und dennoch so grundlich in Physiognomie und Charakter um, wie es nur immer ber Schritt von der Natur, um nicht zu fagen von der Barbarei, zur Civilisation, ber Schritt von der Robeit ju geläuterter Form vermag. Indem fich die Tunica, die obere wie die untere, am Oberkörper und an den Suften bei beiden Geschlechtern verengt, nach unten aber fich verlangert und erweitert, indem der Mantel Schnitt und mäßige Beite gewinnt und zugleich die weiche Wolle an die Stelle der harten Leinwand tritt, ift es erst möglich, daß ber schlanke Wuchs der Frauen und die fraftigen Formen der Manner in gleicher Beife wie ein edler fliegender Faltenwurf die menschliche Gestalt als ben schönften Borwurf bes plaftischen Runftlere erkennen laffen. Solche Umwandlung gefchab im Zeitalter ber Minnepoefie und bes Frauencultus. Bugleich verachtete ber Mann das kurze Saar als knechtisch, und die Frau warf die nonnenhaft ernften, verhüllenden Ropftucher und Sauben weg, und die einen wie die andern ließen nun in fanft welliger Lodenfülle das haar hergbfallen, die Frauen in ungehindertem Buche über Ruden und Schultern, die Manner in gemäßigter Länge.

So blieb es noch das ganze dreizehnte Jahrhundert hindurch. Als aber im vierzehnten der Geist des Mittelalters zu sinken begann und mit wachsender Sittenlosigkeit und Auflösung der bisherigen Ideen die Entartung eintrat, da führte auch in der Tracht derselbe Drang, welcher früher die Roheit in Schönbeit verändert hatte, jest ins Uebermaß gesteigert, zur Unschönbeit, Unnatur, zum Unsinn und zur Schamlosigkeit. Die steigende Reigung zur Berengung und Berkürzung verwandelte die lange anschmiegende Tunica in den wider den Anstand verkürzten und wider alle Bequemlichkeit verengten Scheckenrock oder Lendener und endlich gar in die nur zur hüfte reichende Jacke. Dieselbe Ursache, die Sucht der Berengung, hatte noch eine andere Folge, welche die Tunica im eigentlichsten Wesen veränderte und sie der Grundform nach mit einem Schlage in den modernen

Rod verwandelte. Dieses Kleidungsstück hatte in seiner alten und ursprünglichen Form durch Ueberwersen über den Kopf anseelegt werden müssen, die zunehmende Enge machte das am Ende unwöglich. Nachdem man eine Zeit lang durch Einschnitte vorn von oben und unten her vergeblich dem Uebel abzuhelsen gessucht hatte, schnitt man das Kleid auf in seiner ganzen Länge herab, so daß es nun im buchstäblicheren Sinne angezogen werden konnte. Der Knopsbesaß, der den Schnitt begleitete, that ohneshin der Enge Borschub. Auch die obere Tunica, der spätere Trappert und die Schaube, obwohl sie sich als Bertreterin des Mantels sast durchgängig in größerer Weite und Länge hielt, wurde ganz in derselben Weise aus dem Ueberwurf in den Anzug verwandelt. Doch wurde für sie diese Form erst an der Grenze des Mittelalters gegen das Jahr 1500 allgemein.

Mit der allmähligen Berkurzung und Berengung der Tunica oder bes Rodes bis zur Jade fteht die Entwidlung des Beinfleibes in nothwendigem Zusammenhang. Wenn wir als bie allgemeinere Form für die früheren Jahrhunderte des Mittelalters die der f. g. Bruche annehmen, d. h. der langen, die ganzen Beine bedenden Strumpfe, in welche von oben her eine den Unterleib schützende Leinwandhofe hineingesteckt wurde, so mußte diese Art doch völlig verschwinden, als fich der Rock in so bedeutender Beise verfürzte. In der That haben wir auch erfahren, daß diefes in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts bei jener Umanderung gleichzeitig geschah. Damale murbe bas lange, von ber Sufte bis gur Bebe in einem Stud herabreichende Beinkleid jur allgemeinen Tracht in der gangen vornehmen und burgerlichen Welt. Wie wir gefehen haben, fchrumpfte ber Rod bis gur Sade zusammen. Um die Sufte herum wurde nun das Beintleid rings mit Refteln an diefelbe befestigt. Go war die Form noch um 1500. Beinkleid und Jacke lagen bamale wie angegoffen in lästigster Enge jedem Gliede an, soweit nicht die keimende Mode ber Aufschlitzung ichon am Arme ihren Ginfluß anzukundigen begann. Es läßt fich nicht fagen, daß der Anstand dabei völlig gewahrt worden ware und um fo weniger, als Hals und Schul-

tern und ein aut Theil von Bruft und Rucken von Leuten jeden Standes nacht getragen wurden, und fatt ber Schaube nur zu häufig das turze Mäntelchen, kaum die eine Achsel und den halben Rücken bedeckend, zwecklos und luftig umberflatterte. Ueber den blanken Racen und die blogen Schultern wallte das lange, fein gekräuselte Saar herab in weit größerer Lange als in der Bluthezeit des Mittelalters, fo daß der Bart noch weniger auf irgend eine Bflege ober Berucffichtigung Unsprüche erheben durfte. Bis gegen ben Ausgang des funfzehnten Jahrhunderts find noch alle modischen Gesichter glatt. Un der Ropfbededung hingegen wie an den Fugen suchen fich bereits die neuen Formen in Gestalt der Barette und der breitgeschnäbelten Schuhe geltend zu machen, obwohl nicht ohne noch auf bedeutenden Biberftand zu ftogen. Denn die bunte Mannigfaltigkeit des funfzehnten Jahrhunderts, die Regellosigkeit und Regelwidrigkeit in Form und Farbe, erscheint am Ausgang beffelben noch in voller uwiger Bluthe; was wir fo eben angegeben haben, ift nur die allgemeine Grundgeftalt, an welcher und um welche die feltsame Eitelfeit und die unfagbare Phantaftit Diefes Gefchlechts ein tolles Spiel treibt.

Fast noch mehr tritt das an der Frauenkleidung hervor. Schon seit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts sind die freien Locken verschwunden; das aufgelösete, über Schultern und Rücken herabwallende Haar mußte sich in Zöpfe slechten, ausbinden und unter eine mannichsach wechselnde Menge von Hauben der abenteuerlichsten und unbequemsten Gestalten mit lang wehenden Schleiern verbergen lassen. Das Frauenhaar war gänzlich unfrei geworden; wo es widerspenstig an Schläsen und Stirn hervorlugte, wurde es wegrasirt oder abgebrannt. Ebenso unfaßbar im Charafter wie die bizarren Hauben ist die übrige weibliche Kleidung; man sieht ihr die Auflösung an: Maß, Form, Scham und Zucht sind mit einander verschwunden, aller Halt verloren. Gleich der männlichen hatte sie den Höhepunst der Schönheit im dreizehnten Jahrhundert erreicht; im vierzehnten geht sie rückwärts und wird bald zum Zerrbild. Die Enge am Oberkörper

wird bis zur Unnatur fortgesett, die Taille rückt großen Theils bis hart unter die Brüste, die übermäßigen Schleppen hindern die Bewegung, die Aermel verlängern und erweitern sich ins Ungemessen, und die wachsende Decolletirung legt Brust und Rücken bloß bis hinab zum Gürtel. Daneben blühen die Thorsheiten der flatternden Zattel, der klingenden Schellen, der Schnabelschuhe und der klappernden Pantoffel.

Im Wesentlichen herrscht dieser Zustand noch auf der Scheide des funfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts. Was noth thut, ist leicht zu bemerken: Maßhaltigkeit und Zucht, ästhetische wie moralische; der Leichtfertigkeit, der unbequemen Enge, den lästigen und widersinnigen Woden mußte größerer Anstand, Freiheit der Bewegung und eine gewisse Bernunftmäßigkeit in sesten, faßbaren Formen entgegentreten. Freiheit und Charakter waren es, was in die zersahrene Welt der Trachten und Woden einkehren mußte, grade wie im Uedrigen die abendländische Welt einer ähnlichen Regeneration bedurfte. Mit dem Aussterben des mittelalterlichen Geistes war ihr der Boden unter den Füßen verschwunden, und der verlorne Halt mußte ihr wiedergegeben werden.

Es vereinigten sich gar viele Momente um die angegebene Zeit, dieses Resultat herbeizuführen. Hier genügt es, den gewaltigen Umschwung anzudeuten, in dessen Strömung das Costüm hineingezogen wurde. Bon der allgemeinen Erschütterung und Umwandlung blieb kein Stand, keine Lebenssphäre, keine Thästigkeit unergriffen: Fürsten und Adel wie Kaiser und Reich, Städter und Bauer, der Gelehrte, der Geistliche und das Wassenhandwerk, Handel, Gewerbe und Kunst — sie alle wurden in gleicher Weise mitgerissen und tragen sortan die deutlichen Spurren der neuen Zeit.

Mit dem Berfall des Lehnswesens, der Turniere, der Heraldik waren dem Ritterthum die Lebensbedingungen abgeschnitten, und so trat der alte Adel seine politischen und socialen Borrechte einerseits den Fürsten, andrerseits dem dritten Stand ab. Damit lockert sich auch social die strenge Gliederung der alten

Stände, an deren Stelle der Rang und eine fast willsurlich erscheinende Classissicirung tritt, wie sie in den Luzusgesessen besobachtet wird. Nicht einmal Wehr und Wassen konnte sich der Abel vorbehalten. Obwohl er Anfangs sich erst recht durch Dicke und Undurchdringlichkeit der Rüstung zu schüßen suchte, konnte er doch so wenig dem Feuerrohr widerstehen, das ihn fällte, bevor er seinem Mann das Weiße im Auge sah, wie den geschlossenen oder leicht beweglichen Gliedern der Landsknechte. Das Fußvolk übt jest die Entscheidung der Schlachten; der Ritter kann seinen Harnisch als Erinnerung in der Väter Hallen aufhängen, statt-der adligen Lanze den gemeinen Spieß ergreisen und sich als Gleicher in die Reihen des Fußvolks stellen.

In dem politischen Umschwunge trugen die Fürsten den Preis davon. Durch das Sinken des Adels nicht bloß von einem Gegner befreit, sondern positiv an Macht gewachsen, bald durch die Secularisation geistlicher Güter verstärkt, durch die öffentliche Meinung gehoben und durch die Religion befestigt, errangen sie die völlige Landeshoheit und legten den Grund zu der unumsschränkten Gewalt, welcher die nächsten Jahrhunderte zustrebten. Ihnen gegenüber verloren Kaiser und Reich und wie der Adel, so auch die freien Städte.

Nach unten hin wurde die Umwandlung der Dinge mehr socialer oder social politischer Natur dis auf den Bauer herab, der, hier bedrückt, dort übermüthig, hier darbend, dort reich und üppig, eine Zeit lang durch die Gährung aus dem Grunde an die Oberstäche geschleudert wurde. Dann versank er wieder in die Tiefe, denn seine Zeit war noch nicht gekommen, wo er mit feststehender Bedeutung als ein nothwendiges und in seinem Werthe erkanntes Glied in die politische Ordnung der menschlichen Gesellschaft eingereiht werden sollte.

In der ganzen Welt des Bürgerthums, in der gelehrten wie ungelehrten, in handel und Gewerbe und bei den gebietenden herren durfte kaum eine Sphäre zu finden sein, die nicht auch ohne die religiöse Erschütterung von der Bewegung mächtig ergriffen gewesen wäre. Abgesehen von der Aufregung der Ge-

müther, welche das Neue, Wunderbare und Unerhörte immer hervorbringt, hatten die großen Entdeckungen zur See und in deren Folge die veränderten Berkehröströmungen den Kaufmann in neue Bahnen gelenkt, was durch wachsenden Reichthum, durch Bermehrung seines Ansehns, durch die leichtere Zugänglichkeit dieser oder jener fremden Produkte, sowie durch vergrößerten Absatz auf das Gewerbe und die arbeitenden Classen seinen nothewendigen Rückslag äußerte.

Im Sandwert verurfachte zudem bei Bevorzugung der Technif ber veränderte Runftgeschmad mehr, als man glauben mochte, lebhafte Aufregung. Denn damale galt eine Arbeit, wenn fie fertig war, damit noch nicht für abgethan, sondern wie fie unter den Sanden ihres Meifters gedieh und der Bollendung entgegen ging, wuchs fie ihm ans Berg und empfing in Form und Zierrath die bleibenden Zeichen feiner Liebe und bewahrte sein Interesse. Fabrikmäßige Massenarbeit kannte man nicht; jedes einzelne Erzeugniß, das nur im geringsten irgend ein Schönheitsinteresse erwecken konnte, erhielt größere Individualität, gewissermaßen eine individuelle Physiognomie. den Anfang des fechszehnten Jahrhunderts hatte man in der alten deutschen Beise fortgearbeitet, in dem reichen, blübenden Stil ber fpateren Gothit, der grade auf dem Gebiet des Runftgewerbes für die Rirche wie fur das Saus in Soly, Metall, Stein und Thon fo bewunderungewürdige Erzeugniffe bervorgebracht hat. Nun drang der italienische Gefchmad, die in freier Beife wieder aufgelebte Antite über die Alpen, und was bisher für ichon gegolten, mas aus dem deutschen Bergen entsprungen und mit beutscher Liebe und Singebung ausgeführt mar, bas follte nun häflich, roh, barbarifch, bas follte gothifch fein in der italienischen Bedeutung des Worts. Rein Bunder, daß ber Sandwerksmann an feinen Erfindungen irre mard; ob er fich in die neue "antifische" Weise hineinfinden konnte ober nicht, er mußte ihr folgen. Unfange suchte er noch das neue Ornament in die alten Grundformen einzufügen, bis er auch diefes aufgeben mußte. Dann rief er die Runft des gelernten Malers und

Beichners zu Gulfe, mahrend früher seine eigene Erfindungsgabe und Geschicklichkeit ausgereicht hatte.

Che die eigentliche deutsche Kunft, die Malerei und Bildhauerei, dem directen Ginfluß der Italiener erlag, follte fie grade noch in Folge des großen Umschwungs ihre bochfte Bluthezeit feiern, wenn diefelbe auch taum der Dauer eines Menfchenalters fich rubmen konnte. Es waren die letten zwanzig bis dreißig Jahre ber funftlerischen Wirksamteit Durers; seine Schuler arbeiteten eine turze Zeit in seinem Geifte fort und erlagen bann dem alles überfluthenden Strom der Renaissance, die schon in einzelnen Berten des Meifters, wie g. B. in der Triumphpforte und noch mehr im Triumphwagen in unverkennbaren Bugen bervortritt. Der Realismus, ber am Ausgang des vierzehnten Jahrhunderts in die Kunst eindrang und namentlich in den Niederlanden so großartige Erfolge berbeigeführt hatte, konnte in der Berwilberung bes funfgehnten Sahrhunderts die Runft freilich nicht auf der Sohe der van Epc's erhalten; aber vor eigentlicher Manierirtheit bewahrte fie die Tiefe und Naivetät der Empfinbung, unschätbare Gigenschaften, die ein Sahrhundert später völlig verloren gingen. Jedoch schlug bei der Berschrobenheit der Beit das Streben nach individueller Charafterifirung nur ju oft ins Extrem, ins Edige, Bergerrte und Sagliche um, fodag burch Die Uebertreibung wieder Unnatur in Form, Bewegung und Ausdruck entstand, wie das Bohlgemuth und feine Genoffen von Runft und Sandmert beutlich lehren. Dft ftreift biefer Realismus, ber wohl das leben felbft, aber wenig den dargeftellten Gegenstand berückfichtigt, wieder hart an die Manier.

Auf die freie Sohe der Bollendung, zu ächter Naturwahrheit wirklichen und charakteristischen Lebens führte Dürer die Kunst. Ohne im geringsten an Innerlichkeit, an geistigem Gehalte aufzugeben, riß er sie heraus aus der Unbeholfenheit, welche noch die deutschen Meister des funfzehnten Jahrhunderts gelähmt hatte und befreite sie von aller Uebertreibung, Manier und Berschrobenheit. Er strebte nicht nach idealen Formen, sondern nahm seine Gestalten wie er sie in der Wirklichkeit um sich fand, jedoch mit voller Berücksichtigung der barzustellenden Charaftere. Und fo reich und mannichfaltig ift er darin wie das Leben felbit. Go ift er im vollsten Sinne bes Worts realistisch wie die gange acht beutsche Kunft seiner Zeit. Ideal erscheint er nur darin, daß er feine Schöpfungen mit einem Reichthum, einer Rraft und Tiefe bes geiftigen Inhalts, mit einer Fulle von Bedanken und Empfindungen begabte, die weit über das gewöhnliche Dag menfchlicher Größe hinausliegen. Die gange beutsche Runft seiner Zeit riß er in diese Bahn hinein, einerlei, ob die Meifter seine Schuler gewesen oder nicht; aus seinen Rupferftichen und Solgschnitten lernten fie alle. Das gange bewegte Leben jener Beriode dringt in die Runft ein und erfüllt fie als Inhalt; fie wird ein Spiegelbild der Welt, welches die Fortschritte der Biffenschaft, die geistigen und religiösen Rampfe, die politischen und friegerifchen Wirren und Ausgeburten, bas fociale Leben in berber, nadter Sinnlichkeit jurudftrablt. Rie fand eine innigere Berbindung zwischen der Runft und dem Leben ftatt. Durere Rachfolger, die f. g. Rleinmeister, zeigten sich fast noch berb naturaliftischer, wie Sans Sebald Beham. Als aber gegen die Mitte bes Jahrhunderts der italische Geschmad bewältigend über die Alpen brang, da war es mit der deutschen Runft vorbei. Es tam bie Zeit der geift- und gehaltlofen Manieriften.

Weit bekannter ist die Umwälzung, welche in Wissenschaft und Schule stattfand. Obwohl sie bereits schon lange in der wieder erwachten Liebe zum classischen Alterthum vorbereitet war, und die Buchdruckerkunst ihr die Möglichkeit gegeben hatte, eine allgemeine zu werden und bis in den tiessten Kern des Bolks zu dringen, so traten doch erst seit dem Jahre 1500 die Resultate in entsprechender Weise auf. Der menschliche Geist wurde der scho-lastischen Befangenheit entrissen und ihm die freie Forschung gewahrt, auf welcher alle Erfolge der Reuzeit beruhen.

Während so das gesammte Culturleben im Begriff steht, theils freiwillig, theils gezwungen mit dem Mittelalter zu brechen, während es bemuht ist, die todten, erstarrten Formen, die es drücken und beengen, von sich abzustreisen und die neuen

Ibeen neu zu gestalten, treten noch die großen politischen und religiösen Weltereignisse im brausenden Sturm hinzu, welcher die stilleren Bewegungen des Geistes und der Gesellschaft übertäubt. Durch die Bereinigung der vielen und auseinander liegenden Länder unter dem Scepter der Habsburger, die nun von gemeinsamer Politist geleitet wurden, durch die unaushörlichen großen Kriege, die den Zankapfel Italien betrasen, waren die Bölker des abendländischen Europa in eine Fülle von Wechselbeziehungen gerathen, welche dem ganzen Mittelalter unbekannt gewesen war. Das Kriegsleben, die Soldaten, die nun aus dem Bolke hervorgingen und in dasselbe zurückhehrten, ließen die Wirtung hinunterfühlen bis in die untersten Schichten.

Ohne Bergleich noch ausgebreiteter und intensiver bis ins Innerste der Herzen wirkten die religiösen Bewegungen, die man unter dem Namen Reformation zusammenzusassen gewohnt ist. Das seit langem gefühlte und in Concilien anerkannte Bedürfniß nach Reformen auf diesem Gebiet machte sich am Ende gewaltsam Luft. Recht aus der Tiese des Bolkes hervorgegangen, verbreitete sich die Bewegung wie ein vom Sturm gejagtes Feuer und ergriff in kürzester Frist, freundlich oder feindlich, die gesammte Masse des deutschen Bolks in allen Ständen und spaltete es in zwei Lager, die in beständig aufgeregter Bachsamkeit einsander gegenüber standen.

Diese allgemeine und allseitige Aufregung, welche die öffentlichen Berhältnisse umwandelte, wie sie zugleich das ganze Sein und Denken der Menschen erschütterte und in eine neue Bahn warf, konnte nicht umbin, auch das Aeußere derselben in gleicher Weise umzugestalten. Wie sich die Leidenschaften des Menschen seinem Gestätte eingraben, wie die Geschichte seines Lebens von ihren schwersten Momenten die Eindrücke zurückläßt, so trägt auch die Menschheit von den erschütternden Weltereignissen, von den aufregenden und vorwärts treibenden Ideen die Zeichen unverkennbar an sich in ihrem Aeußern die auf die Kleidung und die Physiognomie. In dem Sturm und Drang der neuen Zeit, da Schlag aus Schlag große Begebenheiten die ers

regten Gemüther trasen, mußte die alte Leichtfertigkeit zu Grunde gehen. Das sorglos heitre Treiben, die Eitelkeit der Welt, die an so lustig narrenhafter Rleidung ihr Gefallen gefunden hatte, schwand hin vor den ernsteren Dingen, den ernsteren Mahnungen, die ans menschliche Herz schlugen und es in sich kehrten, den Geist innerlich machten und endlich die Sündhaftigkeit ins eingeschüchterte Gewissen riesen. Die Folge ist, daß einerseits unter der Schwere der Zeit, wie das Eisen auf dem Ambos, die Kleidung aus der alten Zerfahrenheit und Gedenhaftigkeit zu Charakter, zu klaren Formen mit sesten, bestimmten Umrissen zurücklehrt, andrerseits, wie die Sünde ins Bewußtsein tritt, die Unsittlichkeit verschwindet und die Blößen allmählig sich decken bis zu förmlicher Berhüllung.

Aber das ist nur die eine Seite. Im allgemeinen Drange nach Freiheit sielen die Fesseln, in der Erregung wurden die Leisdenschaften gelöset, um hierhin und dorthin die Dämme der Sitte zu durchbrechen: so duldet der Wensch auch an seinem Körper nichts Lästiges mehr; er muß sich frei und leicht bewegen können und ungehindert Herr seiner Glieder sein. Auch in diesem Sinne ändert sich die Kleidung, aber nicht ohne sich fortreissen zu lassen und in ein tolles Uebermaß auszuarten, gleichwie die sociale und religiöse Bewegung sich in dem Aufruhr der Bauern und dem Wahnsinn der Wiedertäuser überschlug. Ihnen steht die Kleisderthorheit der Landsknechte ebenbürtig zur Seite.

Hierin aber lag die Gefahr der Zeit. Indem sie im Drang der Leidenschaften über das Maß hinausging und sich überstürzte, rief sie die Opposition hervor, die schließlich um so leichteres Spiel hatte, als der Ueberspannung und Ueberreizung eine Zeit der Schwäche in Abspannung und Erschlaffung folgen mußte. In diesem Zustand der Willenlosigkeit und Nachgiebigkeit wurde mit Ersolg den reformatorischen Bewegungen ein Damm gesett und selbst verlorenes Gebiet zurückerobert. Während so der Katholicismus die Restauration unternimmt, und zugleich die Reformation in sich selbst zu Dogmatismus und Moral erstarrt, ersaßt die Reaction auch die Kleidung, welche sich steift, verengt

und felbst unnatürliche Formen sich wieder auflegen läßt. Wir werden feben, wie fich feit der Mitte des Jahrhunderts mit dem fiegreichen Bordringen Spaniens in Politit, Religion und Sitte ein kalter, ertöbtenber Sauch über bas noch blühende Leben legt, Die Gemüther erschredt, Die bunte Trachtenwelt aber entfarbt und des leichten Schmudes entfleidet. Das Leben wird fteif und ftarr, ftirbt langsam ab oder verpuppt sich wie die Raupe in die harte Schale, des neuen Frühlings harrend. Diefer tam zwar mit dem Beginn bes fiebzehnten Jahrhunderte in einer Art von erneuertem Naturalismus, aber fein Gegenftog war wohl wirfungevoll, vermochte jedoch nicht gang die Menschheit wieder in die verlorne Bahn gurudzureißen. Bas diefen Naturalismus auf den Gipfel bob, der dreißigjahrige Rrieg, fturzte ibn auch wieder, und aufe Neue feffelt Erftarrung, Berknöcherung Die todesmuden Beifter, felbst als unter Ludwig XIV. und der Berrschaft der Staatsperrucke neue pomphafte und anspruchevoll ftolge Formen fich gebildet haben. Dann tommt im achtzehnten Sahrhundert mit Puder und Bopf die Zeit des Winterfchlafes, bis ber Sturm ber Revolution, gleich ber Aequinoctionalzeit vor bem Frühling den Puderschnee verweht und die Bande des Bopfes zerreißt.

Wir werden aber noch von einer andern Seite, freilich nur andeutungsweise, die Geschichte des Costüms zu betrachten haben. Bis hierher haben wir gesehen, wie das ganze Mittelalter hindurch die Rleidung unter den Bölkern der abendländischen Christenheit keineswegs bedeutende Verschiedenheiten an sich trug, sondern gleichmäßig dem allgemeinen Gange der Cultur gefolgt ist. Demgemäß hat sie uns zu derselben Zeit immer den gleichen Charakter gezeigt, wie sich auch bereits directe Einflüsse der Mode von hierher und dorther und selbst von Deutschland nach andern Ländern hin nachweisen ließen. Dennoch hatte ein jedes Bolk, wie es nach Ursprung und Geschichte besonders geartet war, und wie die Momente der Cultur und die großen Weltereignisse unter verschiedenen Bedingungen an dasselbe herantraten, der jedeswaligen Tracht und Mode innerhalb gewisser

Grenzen einen ihm eigenthümlichen Charafter aufgedrückt. Es ist daher ebensowohl möglich für ein jedes Costüm nach dem allgemeinen Charafter die Zeit seiner wirklichen Existenz zu bestimmen, wie an den Besonderheiten Land und Bolk, dem es angehört, zu unterscheiden. Diese Gleichheit und Berschiedenheit der Kleidung zugleich theilen alle Classen der Gesellschaft, sodaß z. B. die niedern Stände Deutschlands, von denen Frankreichs und Englands in der Tracht nicht mehr abweichen als die höheren dieser Länder. Und in noch viel geringerem Maße unterscheiden sich in jedem Lande für sich die Bewohner der einzelenen Provinzen oder Gegenden von einander, sodaß von einer eigentlichen Bolkstracht im ganzen Mittelalter nicht die Redesein kann.

Das ändert fich aber im sechszehnten Sahrhundert, indem einerseits die nationalen Unterschiede verschwinden, dagegen die provinziellen und localen fich zur festen Bolkstracht ausbilden. Anfange fchien es, ale ob bei dem grundverschiedenen Ausgange, welchen die großen Bewegungen in den einzelnen Ländern nabmen, fich wirklich nationale, die ganzen Bolker kennbar icheidende Trachtenformen herausbilden follten, allein wir sehen bald, wie diejenigen eines einzigen Bolks ale Mode die unbedingte Berrschaft übernehmen und die civilifirte Welt des driftlichen Abendlandes fich autofratisch unterwerfen. Das hatte zwei Urfachen. Einmal verlöscht unter der allgemeinen Erstarrung bei dem Ausfterben mittelalterlicher unbefangener Lebensluft und Fröhlichkeit die im Bolk liegende Triebkraft zu neuer Trachtenbildung, und zweitens wurde burch die immer näheren und innigeren Wechfelbeziehungen ber Bölker, sowie durch die Berschmelzung ber Stande Die Bildung mehr und mehr ausgeglichen und erhielt einen universalistischen Charafter: wie fie in der That eine gleiche murde, mußte fie auch ein gleiches Rleid tragen. Wir feben baber in der gangen gebildeten Welt, soweit fie der Mode folgt, feit der Mitte des fechszehnten Jahrhunderts die nationalen Unterschiede verschwinden, bis Ludwig XIV., der Schöpfer des frangofischen Bofwesens und des frangofischen Absolutismus, auf Sahrhunderte hin Paris und seinem hofe die unbedingteste herrschaft im . Reich der Mode begründet.

Aber diefer univerfalistischen Richtung tritt eine andere, die particularistische, gegenüber. Es war eine ber Folgen ber großen Umgestaltung im fechezehnten Jahrhundert gewesen, daß mit der Schwächung des Reichsoberhaupts die Landeshoheit der Fürften fich festigte und erweiterte, und fomit die einzelnen größeren ober fleineren Berrichaften an Gelbständigkeit gewannen, die allgemeinen Reichsintereffen aber gurudtraten. Wie losgeriffene Tropfen für fich die Rugelgestalt wieder finden, so zieht fich jeder Landestheil zu einem eigenen für fich bestehenden Dasein gusammen und schließt fich von den übrigen ab. Er führt nun ein politisches Leben fur fich, welches nicht umbin tann, alsbald auch einen ihm eigenen focialen Charafter anzunehmen. Wie die Fürften mit ihren Ländern, wo die angestrebte Centralisation auf adminiftrativem Wege durch die mehr oder weniger absolute Regirungeform wesentlich befördert wurde, so machten es auch die Reichsstädte oder wer fonft Autonomie hatte. Go geschah es auch weiter in ben Landern der größeren Fürsten, wo sich wieder fleinere und immer kleinere Kreise und Gebiete, durch administrative ober geographische Bedingungen begunftigt, von einander trennten und je in fich zusammenschloffen bis auf bas Umt, bis auf das Dorf herunter.

In Anbetracht der culturgeschichtlichen Folgen verdanken wir allerdings dieser Zerlegung und Zergliederung des deutschen Reichskörpers die Entwicklung des reichsten und mannigfachsten Geisteslebens und eine möglichste Berallgemeinerung von Bildung und Kenntnissen durch die Tiesen des Bolks: aber sie begünstigte auch die Entstehung des Spießbürgerthums, einer Erscheinung, die dem Mittelalter fremd war. Der Spießbürger ist diese sleischgewordene Abschließung der kleinsten Kreise, die abssolute Absperrung des socialen und politischen Horizontes innerhalb der Grenzen seiner Stadt oder seiner Gemeinde. Diese Beschränkung oder Beschränktheit erhält aber auch wieder eine ehrwürdige Seite, indem sie an dem, was sich langsam einwur-

zelnd ausgebildet hat, an hergebrachter, alter Sitte und Gewohnheit mit treuer hingebung und zäher Ausdauer festhält, unbekümmert freilich darum, ob noch Bernunftmäßigkeit darin ist, oder ob die forteilende Zeit unhaltbare Widersprüche aufdeckt.

Diese Entwicklung oder wenn man will Erstarrung bes vom Reich losgeriffenen und in feinen Sonderungen confervativ bebarrenden Burgerthums, der die an fich schon gabe und festhaltende Natur des Landvolks zur Seite tritt, gab erft die Bebingungen zur Entstehung der f. g. Bolkstrachten ale bes feparatistischen ober particularistischen Gegensages zur universalistis schen Mode. Somit find fie wesentlich ein Erzeugniß der neuern Reit, Ausfluffe oder Riederschläge bes Stromes moderner Culturgeschichte seit ber großen Umgestaltung im fechozehnten Sahrhundert. Aber man wurde irren, wenn man glauben wollte, daß, wie fich nun in verschiedenen Zeitmomenten und unter verschiedenen Berhältniffen folche Trachten herausgebildet haben, welche diese oder jene Localität als eine ihr eigenthümliche in Unspruch nimmt, daß diese Form, wie fie einmal frystallinisch geworden ift, nun für alle Zeiten regungelos, aller Fortbildung ermangelnd geblieben fei. Allerdings kann von eigentlicher Fortbildung der Bolkstrachten nicht die Rede fein, denn da fie nichts anders find, als Erftarrungen der aus den höhern Sphären der Gefellschaft in die Tiefe gedrungenen Moden, wenn auch nicht ohne auf diesem Wege mancherlei Beränderungen erlitten zu baben, fo ift ihnen das eigentliche Leben, die Bildungefähigkeit verloren gegangen. Doch haben auch fie ihre Geschichte. In bem Rampfe nämlich des Spiegburgerthums gegen den Rosmopolitismus, ber particularistischen Bolkstracht gegen die univerfalistische Mode konnte es nicht ausbleiben, daß die lettere Partei in immer erneuerten Angriffen ab und zu fich Boden errang und bald diefes, bald jenes Stud in die alte Tracht einschob, unter gunftigen Umftanden auch diese völlig umschuf. In letterem Falle blieb die Umgestaltung fofort wieder fteben, um auf's neue, nachdem die Erinnerung bes Ursprungs faum ein wenig trübe geworden, als alte ehrwürdige Ueberlieferung wie ein

Beiligthum von den Unbangern des Alten vertheidigt zu werden. Große politische ober culturgeschichtliche Ereignisse, wie g. B. ber breißigiahrige Krieg, die Angriffe Ludwigs XIV. und bas Uebergewicht frangösischer Sitte und Sprache, leisteten natürlich bem Eindringen ber Mode bedeutenden Borfchub, ja fie bezeichnen gewiffermaßen die Grenzmarten für die coftumgeschichtlichen Berioden diefer ober jener Gegend ober Stadt. Naturlich mar die Dauer solcher Berioden als abhängig von den Zeitereigniffen febr verschieden, sowie auch die Anzahl derfelben bei den einzelnen Brovingen, indeß durfte wohl jede von ihnen zu erzählen haben. Wir konnen fie bis ins achtzehnte Jahrhundert verfolgen, bis ans Ende beffelben, ja vielleicht noch barüber hinaus. Grade das achtzehnte Jahrhundert, die Periode des Zopfes und die Blüthezeit des Spießburgerthums, ist auch vorzugsweise die Geburtszeit der Bolkstrachten, der nämlich, welche wir heutiges Tages noch zu feben gewohnt find. Denn man kann wohl fagen, die meisten von ihnen, die wir jest nur noch auf dem Lande finden, erhielten in diefer Zeit ihre Entstehung und führen uns daher ein karrikirtes Bild der damaligen Modenwelt lebendig vor Augen; manche festen fich erft fest durch den Anstoß, welchen die französische Revolution gab. Oft glauben wir in einem Bauerburschen, wenn wir und nur die Jade mit blanten Anopfen gum Frack verlängert denken, ein leibhaftiges Abbild des jungen Werther por und haben. Bielleicht durfte noch mancher Greis vom Lande fich erinnern, daß in feiner Knabenzeit die Leute feines Dorfes fich anders gekleidet haben, und wenn er von fich felbst den alten Spruch gebrauchen wollte:

> "Da wir noch fangen unfern Sang, Da wir noch tranken unfern Trank, Da wir noch trugen unfer Gewand, Stund es gut im deutschen Land,"

so durfte sein Großvater oder Bater diefelben Worte auf die eigene Jugendzeit angewendet haben, und der Enkel möchte wieder in denselben Fall kommen. Am deutlichsten tritt uns die Geschichte einer Bolkstracht vor Augen, wenn sich an ihr Theile

vereinigt finden, die verschiedenen Zeiten angehören: man möchte dann die ganze Geschichte ihrer Heimath in den Hauptzügen an ihr zurücklegen wollen. Wit einzelnen Stücken kommen wir dabei nicht grade selten ins sechszehnte Jahrhundert hinauf, aber zu den Ausnahmen gehört es, wenn wir irgendwo den Ursprung in das funfzehnte Jahrhundert zu den barocken und unsörmlichen Moden dieser Zeit zurück zu datiren haben.

Unserem Plane freilich liegt es völlig fern, im Berlauf der folgenden Darstellung die Geschichte jeder einzelnen Bolkstracht oder nur der hauptsächlichsten geben zu wollen: wir haben nur den Gang der allgemeinen Trachten und Moden zu verfolgen, von dem sich eben die Bolkstracht oppositionell ausschließt. Dennoch wird aus der Bergleichung der Trachten bürgerlicher und niederer Stände mit den modischen, sowie durch den Kampf des bürgerlich conservativen Elements gegen das universalistische das jenige, was wir über die Entstehung der Bolkstrachten gesagt haben, auch an einzelnen Beispielen seine Bestätigung erhalten.

Indem wir es nun versuchen, den allgemeinen Umschwung der Dinge auch ebenso an dem gesammten Aeußern des Menschen gewissermaßen als eine buchstäbliche Reformation an Haupt und Gliedern in allen Einzelheiten nachzuweisen, stellen wir den männlichen Kopf in unserer Untersuchung voran und lassen die Glieder folgen.

Ohne es zu wollen und zu beabsichtigen wird sich an jedem menschlichen Kopf stets ein Theil der Individualität seines Träsgers offenbaren; an dem Schnitt des Haares, an der Art, wie es geordnet, gehalten und gepflegt wird, selbst an dem Hut und der Weise, wie er auf dem Kopf sit, werden sich Eitelkeit oder Rachlässigskeit, Berwilderung oder Berbildung, Roheit oder Feinbeit, Männlichkeit oder weibisches Wesen, Leidenschaft oder Schwäche nicht verbergen lassen. Ebenso ist der Kopf ein sicherer

Barometer für ben Culturguftand eines Bolts und begleitet, wie wir das auch schon gesehen haben, die Wandlungen beffelben in treuer Beife oder fundigt fie mohl gar ichon im Boraus an. Böllig vernachlässigt und verwildert, rein dem natürlichen Bachethum, bem Sturm und Regen und andern Borfällen des Tages überlaffen, mar bas Saar ju feiner Beit und bei feinem Bolfe, bas einmal ben erften Schritt auf bem Bege ber Cultur gemacht hat. Ein größerer oder geringerer Mangel an Bflege und Saltung, ein natürlicher, freier, aber in gefälligem Daß gehaltener Buche, ein Zuviel von Pflege, eine fünftliche ober verfünftelte und widernatürliche Anordnung, fie werden uns allemal genau ben Stand angeben, welchen ein Bolf in feiner Entwicklung eingenommen hat, ob es der Sohe zustrebt, ob es sie erreicht hat, oder durch Luxus, Berweichlichung, Entartung feinem Untergange entgegengeht. Davon geben uns frühere Bölker, Affprier und Megypter, eben fo gut Beispiele wie Griechen und Romer. Ausnahmen von befonderer Gitelfeit oder absichtsvoller Opposition wie in der römischen Raiserzeit der bartige ftoische Philosoph im vornehmen Sause unter ben mit Bimftein geglätteten Gefichtern und den kunftvoll coiffirten Damenköpfen bestätigen nur Diefe Regel.

Seit dem Beginn der neueren Geschichte freilich hat sich das öffentliche und innere Leben der Bölker zu reich gestaltet, als daß wir nur diesen einfachen Prozes des Werdens, Blühens und Bergehens zu beobachten hätten; die bewegenden Ideen sind mannigsacher, die Unterschiede seiner, die Perioden fürzer geworden, und der raschere Wechsel gleicht mehr dem Auf- und Absteigen der Wellen auf der Wassersläche als dem Hinunterstürzen in die Tiese ohne Wiedersehr. Nichtsdestoweniger ist die Haartracht ihr treuer Begleiter in beständiger Parallele; es ist keine Wandlung der neueren Cultur, kein Umschwung in den Ideen, der sich nicht sosort oder schon im Boraus an ihr anskündigt.

Bir haben gesehen wie noch am Ende des funfzehnten Jahrhunderts in der weibisch entarteten Zeit, da die Modelaunen

und die Gedenhaftigfeit noch in reicher Bluthe ftanden, zu vollig glattem Geficht und nachtem Sals, der weiteren Entblößung nicht zu gedenken, ein langes, in funftlichen Locken über die Schultern fallendes Saar die allgemeine Mannertracht mar. Selbst ber wurdige Sandwerksmeister, und nicht bloß der schmude Gefelle, tragt fich fo, wenn auch die dunkle, pelzgeranderte Schaube weit und formlos, aber ehrhar den gangen Rorper um-Aber ichon auf der Scheide bes Jahrhunderts erkennen büllt. wir die Dammerung der neuen Beit: hier und da beginnt bas Saar die Schultern und den Ruden ju verlaffen, felbft Ropfe mit furgem Saar werden fichtbar, und vereinzelte Barte tauchen auf, erft noch in fehr verschiedener Gestalt, Rnebelbarte, Bollbarte, lang und geftust, halbe Barte, d. h. nur auf der einen Seite des Gesichts, die andre aber geschoren, denn theils ift die rechte Form noch nicht gleich gefunden, theils klebt ihnen noch ein Stud ber alten phantaftisch eitlen Luft an Seltsamkeiten an. Die Sittenprediger, die Bertheidiger des Alten, also des glatten Gefichts, bemerken das sofort und rugen die neue Sitte. Sie feben darin nur neuen Zuwachs zu der alten Modenmenge und vermogen bei fo ftugerhaftem Auftreten freilich nicht zu erkennen, baß ein andrer Beift, ein mannlicher, im Werden ift und gur Erscheinung ringt. Go fieht Beiler bon Raifereberg in feinen Bredigten über bas Narrenschiff die Sache an. "Es sein andere". fagt er, "die tragen Bart us üppiger Ehr, fie wöllen fein Ehr haben, und daß man mit dem Finger uff fie jog (diciet hic est). Das fein groß Narren, fie haben als viel Narrenfchellen, als manch haar fie um das Maul und um das Rinn haben. So fie kein Tugend noch Weisheit in ihnen haben, davon sie ruhmreich möchten fein, fo wöllen fie von dem Bart gelobet fein, daß fie etwas sonderlichs haben. " Dann beißt es ferner: "Alfo wird es unsern gebartechten Narren auch gon, wann fie von Sonderheit des Bartes glorieren, heimlich von dem höllischen Löwen werden fie gefangen; fie fein die, die nut ehrlichs und mannlichs verbringen, fo glorieren fie in den fleinen Dingen als in dem Bart, fie fein weibisch Mann, glorieren wie die Beiber in Rranglin, in Scheppeln und in den Blumen, aber das Glück kehret sich um, davon sie gerühmt sein wollen, werden sie gescholten und kumen zu Gespott und zu Schanderk, wann ein fremd Mann etwan kumpt und fragt, wer ist der mit dem Bart, es hat sunst keiner kein Bart, so spricht er, der (denn er) ist ein Narr, er meint, man soll viel uff ihn halten, darum daß er ein Bart trägt. Es sein darnach ander Narren, die tragen halbe Bärt als stette, sein uff einer Seiten geschoren, etliche tragen Knebelbärt, etliche hond ein klein Stücklin an den Backen ston, es will jeglicher etwas besunders tragen, und ist alles Narrenwerk."

Aus diefer Stelle geht hervor, daß wenigstens im Jahr 1498, in welchem diese Predigten gedruckt wurden, ber Bart zwar eine auffallende und allen ehrbaren Leuten anftößige, boch keineswegs mehr feltne Sache war, fodaß alfo jene Erzählung in fich zusammenfällt, welche den Papst Julius II., der 1503 den papftlichen Stuhl bestieg, ale den ersten nennt, der fich den Bart habe wachsen laffen. Ebenso ift ce mit jener andern Unetdote, welche die Tracht des fürzeren Saares Ronig Franz I. zuschreibt, wenigstens was Frankreich und Deutschland betrifft. Der Ronig habe fich einst - es war im Jahr 1521 - mit feinen Sofleuten am Schneeballwerfen ergögt; er und feine Bartei follten bas Saus des Grafen St. Paul fturmen, welches von der Begenpartei vertheidigt wurde. In der Sipe des Gefechts habe man auch zu Steinen und anderm Wurfmaterial gegriffen, und bem Ronige fei ein großes Stud brennenden Bolzes an den Ropf geflogen. Um die Beilung der Bunde zu befördern, fei bas Saar am gangen Ropf geschoren worden, und da ber Ronig eine ichone Stirn gehabt, fo habe ihm die Sitte des furzeren Saupthaares fo gefallen, daß er fie fortan beibehalten, wie es ichon in ber Schweiz und Italien der Brauch gewesen, und alle Sofleute feien feinem Beifpiel gefolgt. Bon Frankreich aus fei die Dobe bann auch nach Deutschland gekommen.

Dieser Erzählung steht entgegen, daß, wie in der Geschichte der Trachten die zufälligen Ereignisse überhaupt nur eine außerst geringe Rolle spielen, so auch in diesem Falle sich die naturgemaße Entwicklung aufs deutlichste nachweisen läßt. Wenn mit der kurzeren Haartracht des Königs Franz die sogenannte Kolbe gemeint ist, die wir sogleich werden kennen lernen, so war dieselbe gegen das Jahr 1520 — und nicht später als anderswo — bereits allgemein in Deutschland, wenn aber das ganz kurz verschnittene Haar, wie es die Spanier trugen, so wurde diese Form erst einige Jahrzehnte später durch die eintretende Reaction zur herrschenden Mode.

Un den Röpfen felbst, wie fie uns die in diefer Zeit fo beliebten Golgschnittillustrationen von Jahr zu Jahr in unzähliger Menge darbieten, konnen wir aufs genaueste verfolgen, wie Schritt um Schritt bas haar ben Charafter ber Gitelfeit ablegt und einer festen, mannlich geziemenden Form guftrebt. Loden schlichten fich wieder, und wie bas Bemd und fpater auch bas Wamms aufwärts ruden, verfürzt fich bas haar und erhalt regelmäßigen Schnitt; ber Bart, voll, aber in anständiger Rurze gehalten, tritt in feine Burbe und fein Recht ale Reichen ber Männlichkeit ein, indem sich langsam die öffentliche Meinung dahin umtehrt, daß ihr nun das glatte, bartlofe Geficht für weibifch gilt. Um bas Jahr 1520 etwa ift in Geftalt der fogenannten Rolbe die Sauptform vollendet. Das vordere Saar wird nicht gescheitelt, sondern über die Stirn heruntergefammt und von Schläfe zu Schläfe in einer graben Linie auf der halben Sobe der Stirn verschnitten; hinten ift es ebenfalls in grader Linie von einem Ohr zum andern hart unter benfelben abgeschnitten. "Das haar soll nicht übers Borhaupt hangen, auch nicht auf den Schultern umberfliegen", fo fchreibt es des Erasmus "Goldenes Buchlein von der Söflichkeit der Anaben" vor. Unfanas erbliden wir diefe Rolbe noch häufig ohne die Begleitung des Bartes, im Laufe der zwanziger Jahre aber ftellt er fich regelmäßig ein und nun in gang bestimmter, fester Gestalt : es ift ein fraftiger Bollbart, unter dem Rinn in grader, breiter Flache ftumpf abgeschnitten. Solche Befichter machen burchaus ben Eindrud einer ausgeprägten, charaftervollen Mannlichkeit, Die im ftolgen Bewußtsein eigner Rraft und geftählt von ber Schwere

der Zeit mit den Schlägen der Intunft es aufzunehmen gebentt.

Es ift int ceffant, an hiftorifchen Ropfen, soweit uns Bortraits aus ver ner Altersftufen vorliegen, tiefen Wandel bes Haares zu verigen. Kaiser Maximilian trug, wie wir schon früher mitgetheilt haben, in ber erften Salfte fente c glattem Geficht die langen, wohlgepflegten blonden et wenig frauser Geftalt; die späteren Portraits aber zeigen die ausgebildete Rolbe ohne Bart, beffen Bluthezeit er nicht mehr erlebte. Nicht weniger eitel auf die Fulle der langen blonden Loden, die er auch so unnachahmlich zu malen verstand, war fein Freund Durer; auf feinen bekannten Selbftportraite feben wir fie von der gescheitelten Stirn herabfliegen und reich Die Schultern umwallen. Trop Diefer Gitelfeit folgte er bennoch ber mandelnden Mode, verschnitt das Saar über der Stirn, legte die Loden ab und ließ ben Bart machfen; und fo feben wir bann auf den fväteren Bortraite, etwa der letten gebn Jahre feines Lebens, wie fie Medaillen und Holzschnitte barbieten, die Rolbe und den gestumpften Bollbart in völlig regelrechter Geftalt. Rarl V. und Ferdinand I. wuchsen grade hinein in die Sitte der Rolbe und des Bartes; darum zeigen nur ihre Jugendportraits Die erstere ohne den zweiten; aber spanische Ginfluffe gaben bald dem Bart eine fvigere Geftalt und erlaubten bann auch ihrem Saar nur fürzeren Buchs.

In einer so aufgeregten Zeit, wie die erste Hälfte des sechstehnten Jahrhunderts, die sich mannichfach in Extremen erging, mußte freilich die Regel der Ausnahmen gar viele zulassen; sie zeigen sich auch an Haupthaar und Bart. Jenes fühlte sich nicht immer mit der Kürze der Kolbe befriedigt, und so tritt hier und da, namentlich an soldatischen Köpfen, ein ganz kurzer, nachlässig unregelmäßiger Schnitt auf, noch lange bevor unter dem Einfluß der spanischen Mode die hoch zu Halfe gehende Krause zu dieser Mode zwang. Weit seltener ist es, wenn die Locken noch nicht gefällt sind und tieser an Hals und Racken herunter-hängen. Mannigfaltiger sind die Formen des Bartes, aber im

Berhaltniß zu der oben beschriebenen Gestalt umspielen fie nur als Abnormitaten die herrschende Mode. Es giebt Gefichter, Die zeigen bloß ben Schnurrbart, aber bas ift eine große Seltenbeit: baufiger ichon ift ber Bollbart mit freier Oberlippe, und zuweilen hangt er auch zweigetheilt über die Bruft herab. Leute von etwas phantastischer Ratur hielten auch wohl die eine Seite bes Gefichtes in ziemlicher Rurge, an der andern aber ließen fie wachsen, was wollte, und flochten baraus einen Bopf zusammen, der ihnen seitwärts vom Kinn berabhing. So trug fich auch der berühmte Graf Eitelfrig von Bollern. Den längsten Bart hatte wohl der bekannte und oft abgebildete Freiherr Andreas von Rauber: in einen Zopf geflochten, konnte er ihn um den Leib winden; fonst fiel er herab bis auf den Boden. Aber wie an Lange bes Bartes wich biefer eble Freiherr auch an Starte bes Leibes niemanden auf Erden, wie das fein berühmter 3weitampf mit bem Spanier beweiset.

Wenn in die gesammte Saartracht ein gewisser Charafter von Ernft und mannlicher Burde einzukehren scheint, fo liebt bie Ropfbedeckung dafür das Freie, Leichte und in seiner Ausartung felbst Luftige und Phantaftische. Aber eine Form gelangt zur allgemeinen Berrichaft und zwar in dem Mage, daß fie der mannlichen und weiblichen Ropfe in gang gleicher Beife fich bemachtigt. Es ift das Barett, das freilich um feiner ihm eigenthum. lichen Geschmeidigkeit willen ebenso geeignet ift, in den Ernft fich zu fügen wie in die Narrheit, das der ausgelaffenen Laune bes Landstnechts wie der Strenge der reformatorischen Geiftlichfeit zu entsprechen versteht, das der fürstlichen Pracht, der Würde bes städtischen Rathoherrn und der Ginfachheit des Sandwerksmannes in gleich charakteristischer Weise zu Dienen vermag. Und ebenso ziert es die fürstliche Dame und bas Ritterfraulein wie Die städtischen Schönen und felbst ehrbare Burgerfrauen, ja auch bes fahrenden Landofnechts Begleiterin, fein Beib ober fein flandrisches Mädchen.

Wir haben gesehen, wie noch am Ausgang des funfzehnten Jahrhunderts die bunte Formenfülle der Kopfbededungen in

ungeschwächter Rraft blubte; bas neu auftauchende Barett schien nur die Angahl noch zu vergrößern. Die Art der Ropftracht, welche mit diesem italienischen Wort bezeichnet wird, ist eigentlich fein neues Stud, fondern nur eine Umwandlung der alten ju neuer, zeitgemäßer Geftalt, welcher Sut und Dupe in gleider Beise guftreben, jener, indem er mit dem Dedel flach berabfinkt und den Rand ausdehnt, diese, indem sie alle charafterlofen Formen abstreift und ber einen, bestimmten sich nähert. Schon bor bem Sahre 1500 konnen wir hier und da das Barett in völlig ausgebildeter Geftalt erbliden, und zwar fo, daß im Jahr 1498 Geiler von Kaisersberg in seinen Predigten bereits Notiz davon nimmt; doch leben gleichzeitig noch alle die von uns gefcilderten Ropfbedeckungen fort und friften ihr Dafein bis ins zweite Behnt des neuen Sahrhunderts, die weiblichen Sauben fogar noch langer. Die verschiedenen Mügenformen, die geranderten und ungeränderten, die turbanartigen mit der Sendelbinde und die spigen wie die weichen mit dem in den Raden fallenden Stoff und besaleichen die bunten Reife und Federkränze verschwinden gang und ber Filzbut wird in die unterften Stande hinabgedrängt, bis auf den gemeinen Sandwerksmann und den Bauer, wo er fich freilich erhalten mußte, da ihnen die Reicheordnung von 1530 das Barett ausdrücklich verbot.

Diese und die Alostergeistlichkeit ausgenommen, oder wem sonst Stand und Armuth es nicht erlaubten, sitt seit dem Jahre 1520 etwa das Barett auf allen männlichen Köpfen, aber sehr verschiedenartig. Der Weltgeistliche, die Männer der Reformation, die Gelehrten und mancher ehrbare Städter vornehmen und reichen Standes tragen es dunkelfarbig, gewöhnlich schwarz, und von höchst einsacher Gestalt: nachgiebig und doch in bestimmter Form, die vordere Hälfte des Randes aufgefrämpt, die hintere in den Nacken heruntergelassen, so bedeckt es bei freier, offner Stirn fast den ganzen Haarwuchs. So einsach mochten es nicht leicht andere in dieser bewegten Zeit tragen. Manche freilich entsagten noch allem Schmuck daran und auch den lebhasteren Farben, aber ihr Barett saß doch schief auf der einen Seite

mit breitem und gesteiftem, scheibenformigem Rande. Undere hatten die Krämpe — und das wurde zur allgemeinen Sitte nach der beliebten Beise der Aufschlitzung in mehr oder weniger einzelne Lappen zerschnitten oder auch Ginschnitte gemacht, sei es willfürlich oder in bestimmten Mustern, und diese mit buntfarbigem Stoff durchzogen; wer diese Mode phantaftisch übertrieb, gerschnitt und gerlappte auch ben weichen Dedel bes Baretts. Der junge Stuper liebte lebhafte, helle Farben oder eine bunte Bufammensepung verschiedenfarbiger Lappen; hochroth trug es gern ber Ritter, bem Fürsten und bem Grafen war carmoifin vorbehalten. Allgemeine Sitte wurde es, kostbaren Schmuck an Gold, Berlen und Ebelfteinen am Barett zu tragen ober in Gestalt von Portraitmedaillons, die damals in so außerordentlicher Menge wie von vorzüglichem Runftwerth gemacht wurden, die theuren Erinnerungen von Angehörigen ober geliebten Berfonen. Um meiften übertrieb man ben Feberschmud, ben man fcon aus bem funfzehnten Sahrhundert überkommen hatte. scheint es nur eine tede Sahnenfeder ju fein, die über dem Ropfe schwankt, dann ein breiter, machtiger Bufch von einfachen ober verschiedenfarbigen Febern, die endlich das ganze Barett umziehen und umlagern, daß fie rundum über den Rand berunterschwanken. Strauffedern maren die toftbarften und die beliebtesten, aber auch wohl die unächten häufiger als die achten, fodaß es mehr ber Bollftandigfeit wegen geschehen sein mag, wenn die Reichsordnung von 1530 fie dem Bauer und dem Sandwerksgesellen unterfagt. Gine Luxusordnung, die für Rieberöfterreich im Jahr 1518 projectirt wurde, wollte allen Ebelleuten einen Federbufch verbieten, ber mehr als gehn Gulben fostete.

Schon früh liebte man es renommistischer Beise das Barett schief auf die eine Seite des Kopfes zu setzen, doch war es mit seinem flachen Deckel und breiten Rande schwer in dieser Lage zu halten, zumal da die Befestigung durch ein Kinnband nicht sehr Beisall gefunden zu haben scheint, denn wir sehen sie verhältnismäßig selten. Es mußte also ein Mittel gesucht werden diesem

Uebelstande abzuhelfen, und es fand sich auch in der sogenannten Saarhaube oder Calotte, die nichts anderes ift als das Saarnet oder die kleine Saube, mit welcher die Frauen in der aweiten Salfte des funfzehnten Jahrhunderts die gufammengelegten Flechten umfaßten. Bon ber Damenwelt ging fie auf die Männer über, wie das Barett von diesen den Weg zu jenen genommen hatte. "Es gon jest Frauen wie die Man," fagt Geiler von Raifereberg, "und bond Baretlin mit Sahnenfederlin uff." Und an einer andern Stelle beißt es: "und bas gang ein Schand ift, daß die Weiber jest Barett tragen mit Ohren, die Man tragen jetund Suben wie die Frauen mit Seiden und mit Gold geftidt." Die Ropfe der Manner und Frauen erhalten badurch auf ben Bilbern oft eine folche Aehnlichkeit, daß der Bart als ein um fo nothwendigeres Unterscheidungsmittel erscheint. Da die Calotte eng umspannend dem Ropfe fest ansaß, fo tonnte das Barett in beliebiger Weife daran befestigt merden, und wir feben es daber oft fo auf dem rechten Dhr figen, daß, von links ber im Profil gefeben, ber gange Ropf davon wie in einer Folie umrahmt erscheint, mahrend er von der rechten Seite völlig verdedt ift. Gine andere Folge war, daß man nun mit bem Barett jede willfürliche Beranderung ohne Rudficht auf feinen 3wed vornehmen konnte; es wurde 3. B. fo flach, daß es nur eine Scheibe von Pappe blieb, mit Sammet ober Seide überzogen und mit Federn bedeckt. Es wurde fo zur bloßen Bierde des Ropfes, und feinen 3med mußte die Saube erfullen. Dem Landetnecht feben wir es oft an einem Bande hinten im Raden ober auf bem Rücken hangen.

Die Calotte wurde auch für sich wieder zu einem Gegenstand des Luxus durch die Kostbarkeit des Stoffes. Schon die früheren kleinen Hauben der Frauen waren vorzugsweise von Gold. und Silberstoff gewesen, oder der dazu beliebte rothe Sammet oder die Seide waren wenigstens mit solchen Fäden in reicher Weise bestickt worden. Das erhielt sich grade so. Männer wie Frauen trachteten nach den goldenen und silbernen Hauben, sodaß sie schon in der Reichsordnung von 1498 den reisigen

Anechten verboten werden. Die erwähnte österreichische Ordnung vom Jahre 1518 will sie allen Bürgern in den Städten, die nicht von Adel, Ritter oder Doctoren sind, untersagt wissen. Im Jahre 1530 werden von der ausstührlichen Reichsordnung, welche auf dem Tage zu Augsburg erlassen wurde, selbst "den Bürgern in den Städten, so vom Rath, Geschlechtern oder sonst fürnehmen Hertommens sind und ihrer Zins und Renten geleben" nur seidene Haarhauben erlaubt, der Adel darf die goldenen und silbernen tragen, doch soll das "Gebänd und Geschmück" darauf nicht über 40 Gulden werth sein.

Wie der Landstnecht fein Barett auf dem Ruden hangen ließ, so konnte auch wohl ein anständiger Mann in der Calotte allein erscheinen und das Barett in der Sand halten und ebenso fich ihrer als eine Art von Saustappe bedienen. Wie das Barett in ber Sand zu halten war, dafür hatte bie Sitte wenigstens ber höflichen Jugend bestimmte Borschriften gegeben. Go beißt ce in dem Unftandetatechismus, welcher nach des Erasmus golbenem Büchlein ausgearbeitet worden mar: "Unter dem Gefprach, wo foll er feine Banbe und Barett halten? Antw.: Mit beiben Sanden gusammen foll er bas Barett für feinem Bauch halten, also daß allein die zwei Daumen herfürscheinen. — Soll ber Jung auch das Barett ober Bucher unter den Urm thun uud tragen? Antw.: Solches pflegen die Bauern zu thun." Erasmus felbst schreibt folgendes vor: "Unter dem Reden foll man das Barett (oder Sut, wie es in der fpatern Berdeutschung lautet) in der linken Sand halten, alfo, daß man die rechte Sand fein fanfte an ben Bauch fete, ober welches noch zierlicher ober höflicher gehalten wird, bas Barett auf beiben Sanden hangenb, also daß beide Daumen oben herausscheinen, soll den Ort der Scham bedecken."

Den raschesten Sprung von einem Extrem ins andere machte die Fußbekleidung; ihre Umwandlung war eigentlich schon vollendet, als die Reformation begann. Wir haben die Mode der Schnabelschuhe im Früheren herab verfolgt bis gegen das Ende des sunfzehnten Jahrhunderts und gesehen, wie auch sie

noch in den Anfang des neuen hinein ein freilich sehr sporadisches Dasein fristen. Schon in den achtziger Jahren wird der Umsschlag in Frankreich wie in Deutschland gleich bemerklich, und statt der Schiffsschnäbel hören wir nun von Entenschnäbeln, Bärentagen, Ochsens oder Kuhmäulern und ähnlichen Ehrentiteln der Schuhe. Geiler von Kaisersberg zieht auch diese Mode in den Bereich seiner Predigten hinein: "Die Schuch waren etwan zu spiß, jegund so seint sie stumpf wie Kalbsmäuler, etwan waren die Schuch zu eng, jest so seint sie zu weit, die Schuch seint ausgeschnitten und zerhacket, weren doch besser ganz dann zerschnitten."

Dieselbe Richtung der Zeit, welche das leichte, geschmeidige Barett hervorrief, wirkte auch auf die Fußbekleidung. Da man sich aller Enge und lästigen Unbequemlickeit entledigen wollte, machte sich natürlich zunächst die Stelle sühlbar, wo der Schuh drückte, und darum warf man die losen hölzernen Unterschuhe und Pantossel, welche klappernd aller freien Bewegung hinderlich waren, dei Seite und schnitt die langen und gespisten Schnäbel ab. Aber weil man noch unter dem Einfluß des alten Modegeistes stand, der nur an Uebertreibungen und Seltsamkeiten Gefallen fand, so versiel man sogleich in das andre Extrem und machte die Schuhe in ähnlichem Berhältniß vorne breit, wie man sie früher spis getragen hatte. Nur vereinzelt zeigten sich etwa bis zum Jahre 1510 nach Uebergangsformen im bürgerlichen Stande: Schuhe, die vorn weder spis noch breit, sondern nur abgerundet waren, ohne aber nach der natürlichen Form des Fußes sich zu richten, sodaß sie nur ein rohes, bäurisch kloßiges Machwert vorstellten, welches weder auf Schönheit, noch auf Feinheit und Eleganz irgendwie Anspruch machen konnte.

Der alte Schuh des funfzehnten Jahrhunderts hatte so ziemlich den ganzen Fuß bis an die Knöchel bedeckt, den neuen suchte man vielmehr auf das geringste nothwendige Maß zurückzuführen, um den Fuß möglichst frei und unbedeckt zu haben. In vollendeter Ausbildung hatte dieser Schuh an der festen Sohle nur den breiten Schnabel, der nichts weiter als die Zehen be-

decte, und hinten die Kappe, welche die Fersc umschloß; wenigftens wurden die Seiten fo schmal wie irgend möglich gemacht oder felbst gang weggelaffen. Die Rappe mußte daber aufs engste anschließend gemacht werden, weil fonft ber Schub ben Balt verloren hatte; ju festerem Schluß lief auch wohl ein Riemen oder ein Band über den Spann des Fußes; fie tamen dann aber in Abnahme wie das Rinnband bes Baretts. Diefen Schub. der in seiner breiten Form so allgemein wurde, daß er selbst, wie einst der fpipe Schnabel, auf die Ruftung des Rittere überging, trug der Landetnecht wie der Fürft, der Sandwerksmann wie der Gelehrte und der Beiftliche. Bequem mochte er ihnen figen, aber im Schmut und bei feuchtem Wetter gab er wenig Schut gegen das hereinlaufende Waffer, worüber auch Rlage geführt wird, zumal als auch das, was noch übrig war, von der Mode ber Berschlitzung ergriffen murde. Die Stoffe waren wie früher neben Leder, namentlich dem feinen eleganten Corduan, Sammet, Seide und Wolle; man liebte vorzugeweise belle Farben, Roth, Blau und Gelb, einfach oder getheilt und durch die bunt unterlegten Schlite ju mannichfacherer Wirfung gebracht. Die Breite des Schnabels übertraf nicht felten die halbe Lange des Fußes und wurde auch zu mehrerer Schönheit im Contour einwarte geschweift.

Die Kleidungsstücke, welche sich zunächst dem Körper anschlossen, also das Wamms und das Beinkleid, schienen Anfangs ihre Grundgestalt, wonach sie auf der Hüfte mit Resteln an einander schlossen, nicht verändern zu wollen, und dennoch verwandelten sie dabei ihren Charakter in das bestimmteste Gegentheil und in einer Weise, die ihren Ursprung und selbst ihre Bedeutung völlig unkenntlich macht. Die enge Jacke mit nacktem Hals und nackten Schultern und das enge Beinkleid, welches in einem Stück von der Hüfte bis zu den Füßen schloß, waren bereits am Ausgang des funszehnten Jahrhunderts von einer Menge verschiedener Moden umspielt; namentlich war die erstere schon vielsach von der freieren Richtung durchbrochen worden und die Schranken leichter, ungenirter Bewegung zeigten

fich größtentheils aufgehoben. Weniger war bies lettere beim Beinkleid der Fall: wie bunt es auch aus Lappen und Lappchen in regelmäßiger ober unregelmäßiger Geftalt, in Blumen, Flammen und andern Zierfiguren, zusammengesett war, fo faß es boch ftraff gespannt um Rnie und Schenkel, und gab den Moraliften immer noch daffelbe Aergerniß wie früher. Rur der Soldat, d. b. der Rufganger, wie denn diefer damals den eigentlichen Goldaten zu bilden begann, hatte fich wohl in seiner ungenirten Beife zu helfen gewußt, indem er einen Theil des Beinkleides, da wo es ihm läftig war, ohne weiteres wegließ. So find benn auf colorirten Rriegsbilbern Diefer Zeit um Die Scheibe beiber Sahrhunderte folche Rriegsleute eine gewöhnliche Erscheinung, welche das eine Bein — vermuthlich das linke, welches bei gefälltem Spieß am meiften genirt war — von dem halben Dberschenkel berab bis unter das Knie oder felbst bis zum Schuh nackt tragen. Allein unmöglich fonnte biefe Beife gur herrschenden Mode für die ganze gebildete und ungehildete Chriftenwelt merben, welche grade fo gut nach Freiheit rang und des ungehinberten Gebrauche der Glieder in gleichem Mage bedurftig war. Rein Fall in der ganzen Coftumgeschichte ift lehrreicher als dieser für die Entwicklung und Entstehung neuer Trachtenformen. Es lag die reinste Nothwendigkeit zur Aenderung vor, und wer den unerbittlichen Zwang nicht ertragen konnte, suchte fich einstweilen zu helfen in ähnlicher Beise wie der Soldat. So machten es fromme Bilgersleute, welche gleich jedem andern das enge Beinkleid trugen, ftraff in die hochgehenden Schuhe hineingeavaen: auf ihrer langen, muhfamen Wanderung war es ein beschwerliches Sinderniß und um ihm zu entrinnen, schnitten sie Das gange Stud vor dem Anie heraus, fodaß diefes bloß und blank vor Augen lag. Man hatte meinen konnen, daß ein weites Beinkleid in Beise bes heutigen am einfachsten und leichteften dem Bedürfniß entsprochen hatte: aber eine fo totale Umanderung mit einem Schlage ift völlig wider den Beift der Entwidlung in der Trachtengeschichte; brei Jahrhunderte mußten vergeben, drei Jahrhunderte mit einer Fulle von Formen, die

mit einer früher ganz unbekannten Schnelligkeit wechselten, bis aus der mittelalterlichen hofe die moderne als Resultat her- voraing.

Das Mittel nun, welches bem gepreßten Rörper Luft schaffte und den Drang nach Licht und Freiheit befriedigte, erscheint wie bas einfachste und naturgemäßeste von der Welt. Als es gefunben war, schwanden vor ihm alle die ungenügenden Berfuchs. mittel, wie das nacte Bein bes Soldaten und die entblöfiten Rniee der Bilger und ebenso die noch unter dem Ginfluß ber Sonderlingsgelufte des funfzehnten Jahrhunderts ftebenden Berschneidungen und Berkleinerungen der Jade ober bes Wammfes. Da, wo man fich gehindert fühlte, also an den Gelenken, que nächst an ben Schultern und Ellbogen und später auch an ben Anieen und auf den Suften, machte man quer oder fentrecht einen oder mehrere Ginschnitte neben einander, sodaß die Breffung aufhörte und die Glieder fich leicht und bequem bewegen konnten. Am Oberkörper ließ man durch diese Schlitze, wie das ja fcon bei dem Ausschneiden der Jade der Fall gewesen mar, bas bemb faltig heraustreten, mahrend man bei ben Beinen. da man doch die Bloge verdeden mußte, gar bald fie mit dunnem, farbigen Stoff, ber ebenfalls ein wenig in Kalten beraustreten konnte, unterlegte. So murbe gur lebendigen Bierde, mas die einfache Nothwendigkeit geschaffen batte. Und da die Auffolinung nun Mode wurde, und von den Stellen, wo fie vom Bedürfniß hervorgerufen war, sich auch über andere Theile des Rörpers auszubreiten begann und auch das Barett, die Schuhe und felbst die Schaube ergriff, fo gerieth fie gewiffermaßen in den Strudel der großen allgemeinen Bewegung hinein und fortgeriffen, muche fie heran ju einer fo üppigen Bluthe, übermucherte die ganze deutsche Menschenwelt in einer so alles Daß überschreitenden und zugleich so allgemeinen Weise, daß wir in ihr gradezu das Sauptkennzeichen, den Sauptcharafterzug ber Tracht bes fechszehnten Jahrhunderts haben, ber ihr vor allen übrigen Zeiten eigenthümlich angehört.

Da alle civilisirten Nationen der abendländischen Christenheit

im funfzehnten Jahrhundert gleichmäßig die enge Kleidung hatten, und da man wohl annehmen tann, daß fich bei dem allgemeinen Drange, die erstarrten Formen des Mittelalters von sich abzustreifen, ihnen allen gleichzeitig das Gefühl von der läftigen ' Enge aufdrängte, fo ift es im Grunde ein muffiges Ding, barnach zu forschen, welcher Nation für die Aufschlitzung die Ehre der Erfindung gebührt, oder gar nach dem Namen des erfinderischen Ropfes zu fragen, der zuerst auf diesen glücklichen Gedanten gekommen. Diefe Frage ficht gang gleich berjenigen nach dem Ursprung und dem ersten Urheber der Reformation. 3war stellen die deutschen Sittenrichter unfre Nation wiederholt als die nachahmende dar, aber theils weichen fie in der Angabe des Erfinders ab, indem die einen die Staliener nennen, die andern die Franzosen, die dritten die Spanier, theils ist ihr Urtheil befangen und parteiisch, da fie die Gegner dieser Mode find und fich bestreben, sie verächtlich zu machen. Die Aufschlitzung mit allen parasitischen Auswüchsen ist eine That der großen reformatorischen Bewegung, und wie diese nur in Deutschland zu selbftändiger Ausbildung und Durchbildung gekommen, in den anbern Ländern aber im Reime erstickt oder abgelentt oder in feste Schranken eingeschloffen worden, so hat auch nur in Deutschland diese Mode sich in freier, prigineller Beise entwickeln konnen, daß es ihr endlich möglich ward, fich zu überfturgen und ins Maglose auszuarten. Obwohl wir fie vielleicht am frühften in Italien finden, wo es schon am Ende des funfzehnten Jahrhunderts junge Stuper giebt, die Wamms und Beinkleid von oben bis unten überall zerschlitt haben, so gewann sie hier doch nie ein eigentliches, organisches Leben und verschwand bald wieber mit hinterlaffung unbedeutender Spuren. In Frankreich und in Spanien nahm fie, wie wir das noch feben werden, bald eine völlig andere Richtung, welchem Beispiel auch England folgte, feiner halb durchgeführten Reformation gemäß. Deutschland ift ihre mahre Beimath, und die Grenzen deffelben und des germanischen Nordens, soweit er sich der Reformation angeschloffen hatte, find auch die ihren. Die Pluderhofe, in ihrer coloffalften Gestalt den Sohepunkt der Aufschlitzung bezeichnend, ift fo fehr ein Ausfluß des speciell reformatorifchen Beiftes, daß fich Diefe Bemerkung felbst nicht den evangelischen Sittenpredigern entziehen kann. Go fagt Andreas Musculus in feinem Sofenteufel: "Es möchte fich billig ein Chrift boch darüber verwunbern und ber Ursachen nachdenken, wie es immer mehr komme, daß solche unzüchtige und unehrliche Rleidung sonft bei keinem Bolt erfunden als allein bei den Chriften und nirgend in keinem Land so allgemein und erschrecklich als eben in den Ländern und Stätten, in welchen Gott seine Gnade ausgegoffen, sein liebes Bort und reine Lehr des Evangelii hat laffen predigen. Denn wer Luft hatte von munders wegen, folche unflethige, bubifche und unzüchtige Pluderteufel zu feben, der fuch fie nit unter dem Papftthum, sondern gebe in die Stätt und gander, die jegund lutherisch und evangelisch genennet werden, da wird er fie haufig ju feben friegen, bis auf den höchsten Greuel und Etel, daß ihm auch bas Berg barüber webe thun und bafur als für bem greulichsten Meerwunder fich entseten und erschreden wirb."

Wie die ganze Bewegung aus der Tiefe des Bolkslebens herausstieg und eine That des Bürgerthums genannt werden kann, so kam auch diesmal der Anstoß zur Umgestaltung in der Trachtenwelt von unten her und riß den ruhigen vornehmen Bürger und den Adel und auch die Fürstenhöse mit sich fort. Die Landsknechte waren es, selber erst ein Geschöpf der neuen Zeit, welche die Mode der Ausschlitzung zu bestimmter Gestaltung brachten, welche fortan den Reigen führten, aber auch zu solchem Uebermaß sich verstiegen, daß endlich der Reaction der Sieg nicht schwer werden konnte. Wir mussen uns darum dieses Kriegsvolf etwas näher besehen.

Wir haben schon oben bemerkt, wie mit dem Sinken des Ritterthums die Entscheidung der Schlachten auf den Fußknecht übergegangen war. Die Schweizer hatten in dieser Kampsesart die ersten Lorbeeren errungen. Da schuf Maximilian die Landstnechte, und die Noth der Zeit, die unaufhörlichen Kriege der Bölker, welche an die Stelle der kleinen Fehden traten, machten

fie bald jedem Rriegführenden unentbehrlich und hoben fie zu rafchefter Bluthe. Nur mit ihnen ober ben Schweizern, Die jenen einen Theil des Ruhmes und bald den gangen überlaffen mußten, vermochten noch die stolzen frangofischen Ritter. Bavard und feine Genoffen, das lette aufflackernde Licht des Ritterthums, zu fiegen; wider fie erlagen fie rubmlos den Satenfchuten oder bem gewandten Spießträger, ber bem schweren Stofe auswich. Die Landofnechte gingen aus ber Maffe ber Burger und Bauern hervor und rekrutirten sich fortwährend daraus. Aber sie waren nicht der Auswurf derfelben, sondern wadre Zunftgenoffen, denen der Umschwung der Dinge die Arbeit verfagte, oder die, fangesluftig und sangestundig, von der allgemeinen Bewegung der Bemuther fortgeriffen, lieber ein freies, frifches Leben führen wollten, ale auf der Schufterbant oder am Webstuhl figen; und ebenfo Bauern, jungere Gohne, welche die barte Arbeit verdroß, da fie es im Rriegsleben luftiger haben fonnten.

> "Es foll tein Landstnecht garten Bor eines Bauren haus, Denn er muß tratten und harten, Daß ihm der Schweiß bricht aus, Dazu das Mart in fein Gebein. Biel lieber dien ich dem König allein Denn einem reichen Bauren, Er giebt uns das Geld mit Trauren."

Bettelgesindel konnte man nicht brauchen in den tapfern Reihen; denn wer sich stellte, wenn die Werbetrommel erklang, mußte die Musterung passiren und sich ausweisen als gesund und stark und mit Kleidung, Wehr und Wassen wohl versehen, denn er mußte selbst dafür sorgen. Auch Söhne edler Patriziersamilien, denen im Drang nach Abenteuern die Schreibstube zu eng wurde, zogen es vor, mit dem Hausen in den Krieg zu ziehen; und als die Landsknechte zu-Ehren gekommen waren und die Ueberzeugung sich seitgestellt hatte, daß die Zeit des schweren Eisenmannes vorbei sei, da waren es auch Herren und Grafen, welche das Roß und die ritterliche Lanze zu Hause ließen und mit dem Spieß

oder der Hellebarde auf der Schulter sich in die Reihe der Fußknechte stellten. Gar manchen erlauchten Namen sinden wir unter ihnen, manchen, der sich von unten auf zum Hauptmann, Obersten oder berühmten Führer emporrang, aber auch gar mancher fand seinen Tod als gemeiner Landsknecht.

Baterlandsliebe darf man nicht allzuviel bei ihnen suchen; es war genug, daß, wo und wem sie dienten, sie überall mit ihrer Tapferkeit die Kriegsehre des deutschen Namens aufrecht erhielten.

"Wir han gar kleine Sorgen Wohl um das römisch Reich, Es fterb heut ober morgen, Es gilt uns alles gleich."

Sie dienten, wer ihnen am meisten zahlte, und schlugen seine Schlachten, wo und gegen wen es auch fein mochte. Sie bienten dem Raiser auf allen Grenzen des Reichs gegen die Frangofen wie gegen die Türken und den Bapft; und wieder ftanden fie im Sold Frankreichs gegen das Baterland und kampften in Spanien, in England, in Italien, Afrika und Amerika. Wo immer nur eine Schlacht geschlagen wurde, deutsche Landofnechte waren gewiß dabei. Nicht leicht trat in jener bewegten Beriode eine Reit ein, wo es nichts für fie zu thun gegeben hatte, wo nicht irgendwo ein ehrlicher ober unehrlicher Krieg im Gange gewesen mare. Und ereignete es fich einmal, daß der abgeschloffene Friede fie in die Beimath schickte, bevor schon an neuer Stelle die Trommel wieder geschlagen war, oder daß der Winter fie gur Unthätigkeit gezwungen hatte, fo zogen fie mit ber gemachten Beute benn nicht leicht verschmähten sie eine - nach Saus und verbrachten sie, wie sie gewonnen war, bis wieder ein bekannter Dberft feinen Ruf ergeben ließ. Dann "fleugt und schneit es zu wie die Fliegen in dem Sommer, daß fich doch jemand zu Tode verwundern möchte, wo diefer Schwarm nur aller bertam und fich den Winter erhalten hat."

Rein abenteuerlicheres und wechselvolleres Leben ist denkbar, als wie es dieser Saufe trieb. Der Krieg war ihre Lebensaufgabe, und diefes Sandwert trieb fie durch die ganze Welt von ber Jugend, vielleicht von der Rindheit an, denn nicht wenigen war auch das Lager Die Geburtoftatte gewesen, bis Bunden oder bas kommende Alter fie jum Dienft, jur Ertragung der Mübfale unfähig gemacht hatten. Gin freier Saufe zogen fie ine Reld, benn freiwillig, unter guten, ehrenvollen Bedingungen batten fie zur Sahne geschworen; ein felbstvertrauendes, übermuthiges, tropiges Bolt, benn fie wußten, daß von ihnen die Entscheidung abhing. Ueberluftig, wenn fie im Siege waren und im Strome bes Gludes schwammen, aber auch verzagt und fleinlaut ober meuternd, wenn es ihnen ben Ruden gugekehrt hatte. Dann maren fie folimm zu behandeln von Seiten ihrer Führer, zumal wenn ihnen der Sold nicht punktlich ausgezahlt werden konnte. Wenn der Feind heranrudte und im Angesichte war, fielen diefe "frommen Landetnechte" auf die Aniee und verrichteten ihr Bebet zu Gott um gnädigen Sieg, stimmten auch wohl ein geistliches Lied an und dankten ihm in gleicher Beise nach gewonnener Feldschlacht. Diefe Frommigfeit hielt fie aber nicht ab, auch in Rirchen ihre Beute zu machen und mit bem Beiligen ihren Spott zu treiben. Einmal reich an rasch und leicht gewonnener Beute ichwelgten fie bei allem Ueberfluß im Lager ober in ber eroberten Stadt, dem Trunt und Spiel gleich ergeben, und bann wieder barbten fie im Glend, von Bauer und Burger gehett, vom langen Mariche abgeriffen, im fremden Land, im Feld oder in einer belagerten Stadt, Wochen lang, Monate lang bem Sunger und tödtlichen Krankheiten ausgesett. Bu Taufenden hat fie unter folden Umftanden das morderifche Rlima Italiens hingerafft. Die priesen fich gludlich, welche in ber Schlacht einen ehrlichen Soldatentod fanden, benen Trommel und Pfeifen das Sterbelied fangen.

> "Rein selger Tob ist in ber Welt, Als wer vom Feind erschlagen Auf grüner heide, im freien Feld, Darf nicht hören groß Wehtlagen. Im engen Bett sonst einer allein

Muß an den Todesreihen, bier aber findt er Gefellichaft fein, Rallen mit wie Rrauter im Maien. 36 fag obne Spott, Rein fel'ger Tob 3ft in ber Belt, Als so man fällt . Auf gruner Saib Don Rlag und Leib. Mit Erommelflana Und Pfeifengefang Birb man begraben. Davon wir haben Unfterblich Rubm. Mancher Seld frumm Bat zugefest Leib und Blut Dem Baterland ju gut."

So abenteuerlich wie ihr Leben war auch der Anblick dieser Schaaren : ein bunt jusammengewürfelter Saufe ; tropige, verwegene Rerle mit machtigen Schritten unter ihrem Spieß baberschreitend, das furge, breite Schwert quer vor ben Magen gefcnallt ; wilbe, bartige, wettergebraunte Gefichter, benen Schlachten und Rriegejahre ihre Spuren eingegraben hatten; alte Graubarte, die bereits allen Herren gebient, und neben ihnen bartlose Junglinge, die kaum den Knabenschuhen entwachsen waren. Sinter ihnen jog der lange Trof der "Suren und Buben" einber unter Anführung des "Surenweibels", eines alten bartigen Rriegsmanns, ber boch ju Rof fag und ben berben "Bergleicher" in der Sand führte. Seine Aufgabe war, die an Bahl nicht geringere Maffe der Knechte, Buben und Beiber gusammenzuhalten, daß fie auf dem Marich oder bei den Operationen nicht binberten. In Diesem Troß folgten die Pactwagen mit Beute und Bedarf beladen, etwaige Gefangene, alles lebenbige Schlachtvieh; die Beiber mit umgebundenen Ropftuchern oder fokett mit Federbarett, den Rod zu befferem Marschiren boch aufgeschurzt, trugen das Rochgeschirr und den Schnappfact, die Buben halfen mit, foviel fie konnten. Mit der wilden, phantaftischen Rleidung

dazu war so ein Landstnechtshause das Staunen und der Schrecken aller Leute, wohin er kam. Der Anblick war so fürchterlich, daß sie bei Hans Sachs — es war aber schon in der späteren Zeit ihrer Entartung — selbst dem Teufel Grausen erregen. In dem Schwant: "der Teuffel lest kein Landsknecht zur Helle faren" (1558) spricht Beelzebub zu Lucifer:

"Bilber Leut hab ich nie gesehn: Ihr Kleider auf den wildsten Sitten Berstambt, zerhauen und zerschnitten, Eins Theils ihr Schenkel bleden theten, Die andern groß weit Hosen hetten, Die ihnen bis auf die Füß rab hingen, Bie die behosten Lauber gingen; Ihr Angesicht schramet und knebelpartet, Auf das allerwildest geartet: In Summa wüst aller Gestalt, Wie man vor Jahrn und Teusel malt."

Schon zu Lebzeiten Maximilians hatten fie die tolle Willfür ihrer Kleidung so ins Maßlose getrieben, daß die feinen Sofherren dem Raiser Borstellungen machten und ihm riethen, bergleichen Uebermaß öffentlich zu verbieten. Allein Maximilian, der zwar früher von dem stattlichen Säuflein der Rurnberger, das ihm Wilibald Birkheimer gang gleich in Roth gekleidet zugeführt hatte, berglich erfreut worden war, dachte hier anders und antwortete lachend: "Ach was närrischer Bekummerniß ist bas! Gönnet ihnen doch für ihr unfelig und fummerlich Leben, beffen Endschaft fie ftundlich gewärtig fein muffen, ein wenig Freud und Ergöplichkeit; fie muffen oftmals, wenn ihr dahinten fteht, davornen die Ropfe gerftogen. Es ift ber Sped auf ber Falle, darmit man solche Mäusc fängt. Seid ihr zufrieden und laffet fie machen; wann diese Soffart aufspringt, magen fie gemeinlich all ihr-Gut, und es mahret nicht langer bann von ber Besper bis die Buhner auffliegen." Spaniern und Franzosen waren fie in solchem Aufzug ein Greuel; die feinen Leute tonnten der wilden maglofen Beife feinen Gefchmack abgewinnen.

So beschreibt sie ein Franzose beim Sturm auf Rom: "Das Barett sitze wegen seiner Größe nur schlecht auf dem Kopf, schlottzig weit seien die Hosen, ebenso die Schuhe und noch weiter die Harnische, und an der ganzen Rleidung von Kopf zu Fuß sei wegen der Uebertreibung nichts, was die Augen erfreuen könne."

Aber es gab Zeiten, in benen fie auch einen andern Anblick gewährten. In langen Feldzügen, zumal wenn ihnen das Glud nicht immer hold gewesen war, dann hielt das lappenhafte Beug nicht lange zusammen. Mit zerfetter Rleidung, die der Blögen genug gab, abgeriffen an den Schuhen, mochten fie den Italienern wohl Grund zu allerlei Spott geben. So magte es der Benetianer Feldherr Bartolomeo d'Alviano an Georg Frondsberg das Anerbieten zu machen : wenn feine nachten Landefnechte die Waffen niederlegen wollten, fo murde er fie mit weißen Staben aus dem Lande ziehen laffen. Aber der Bater der Landsknechte kannte seine Rinder und erwiderte: er habe nachte Anaben, wenn aber jeder einen Potal Bein im Bufen habe, fo feien fie ihm lieber denn die Benediger, die Sarnisch antragen bis auf bie Fuße. Schlimm erging es bem Befehlshaber Roms Rengo da Ceri, der zu den Seinen äußerte, als Bourbon mit den Lands. fnechten und Spaniern zu dem grausenvollen Sturm beranructte: er wolle die Stadt wohl erhalten vor den schwarzen Röpfen und den deutschen Weinfäufern; es waren elende Leute, benen Sunger und Tod im Magen ftate, die nacht und bloß, weder Schuhe noch Kleider und roftige Degen hatten, mit denen man nicht einen Salat möchte abschneiben.

Es war nur natürlich, daß, sobald ein solches Bolf im Gebiet der Trachten und der Mode sich an die Spize der Bewegung stellte, die Entwicklung sich rasch überstürzen mußte, zumal da die Haupteigenschaft der Kleidung dieser Zeit ohnehin schon ein Erzeugniß des Freiheitsdranges war. Indem nun das nackte Bein des Landsknechts sich wieder bedeckte und die Jack durch Wiederherstellung der arg verschnittenen Aermel und des sehlenden Bruststückes sich ergänzte, begann gleichzeitig die Zerschlißung den ganzen Körper zu überwuchern. Was man damit zu erzielen

fuchte, nachdem der ursprungliche 3wed, freie Beweglichkeit, erreicht und bann gur Nebenfache geworden, mar ein buntes renommiftisches Meußere sowohl in den Farben wie in den Formen. Die Farbenvertheilung und Berftudelung hatte das fechozehnte Sahrhundert bereits vom funfzehnten überkommen, und der Landsknecht gedachte nicht diese ihm so entsprechende Errungenschaft aufzugeben. Wo er also einen Schlit in irgend ein Rleidungeftud machte, unterlegte er benfelben mit anderefarbigem Stoff, mas auch zur Dedung etwaiger Blogen nothwendig erschien; ober es war auch bas ganze Kleidungsftuck mit einem farbigen Unterfutter versehen, welches überall durch die Schlige hervortrat. In letterem Fall wurde freilich nur die Wirkung von zwei Farben erreicht, wenn nicht noch andere Mittel angewendet waren, denn theils ließ fich das Unterfutter mit der Unterlegung zugleich anwenden, theils konnte auch der obere geschlitte Stoff aus einer Ungahl beliebiger Farben gusammengefest fein, und endlich tonnten an ben verschiedenen Studen, an Barett, Bamme, Beinkleid, Schuhen wieder verschiedene Farben symmetrisch und unsymmetrisch vertheilt werben. Beinkleid erfand der Landofnecht für feine Zerschlitzung eine große Bereinfachung, indem er über die eigentliche unzerschlitte Sose eine weite zerschlitte Aniehose zog, zu welcher die erstere fich dann wie ein durchscheinendes Unterfutter verhielt. Daber nannte Franz von Sidingen die Landefnechte "feine Gefellen von den Salbhofen mit den langen Spiegen." Bom Anie abwarts war das Beinkleid immer unzerschligt, und der Landsfnecht zog zu größerem Schute auch Strumpfe darüber, die er unter dem Rnie festband oder schlotternd herabhangen ließ. Die Mode biefer Salbhofen wie der Strumpfe verschwand wieder, lebte aber, wie wir feben werden, nach dem Jahre 1550 in neuer durchgreifender Geftalt wieder auf.

Wenn nun diese Farbenvertheilung, die der des funfzehnten Ichrhunderts in aller Willfür und Tollheit um nichts nachstand, den buntesten Eindruck hervorbrachte, so wurde doch derselbe durch die Art, wie die Schlige gemacht waren, noch unendlich

erhoht. Rirgende mar eine Schranke, irgend ein Gefet, welches ber überschmänglichsten Laune ein Sinderniß geboten hatte; Die Reichsordnung von 1530 nahm ben Soldaten im Felde ausbrudlich von aller Berpflichtung aus und erlaubte ihm in Stoff und Schnitt fich zu fleiden, wie er wollte. Buerft maren es einfache, grade Schnitte gewesen, welche entweder fentrecht oder rundherum den Gelenken Luft verschafft hatten. Sowie man darüber hinausging, brauchte man auch nicht bei diefen einfachen Schligen fteben zu bleiben. Um das Rnie herum bilbete fich ein schleifenartiger Rrang, ber fast stehend wurde. Man versuchte es erft noch auf den Schenkeln, anf Bruft, Ruden und Mermeln fleine grade Schlige zu machen, aber man stellte fie bald figurlich zusammen, sowie man auch mit krummen, welligen, flammenden abwechselte. Man bildete Kreuze, Sterne, Blumen, Arabesten in Tapetenmufter an geeigneten Plagen, g. B. auf Bruft und Rucken, Sonnen mit flammenden Strahlen, die von einem Mittelpuntt, einer gefchligten Rofette, ausgeben. Die Schlige machfen zu folden Maffen an, daß, was übrig bleibt, nur mehr oder weniger schmale bandartige Streifen find, welche wieder noch mit kleinen Einschnitten versehen werden. Buweilen bestehen Diese Streifen beim Beinkleid aus verschiedenfarbigen geflochtenen Gurten, aus beren weiten Zwischenraumen bas Unterfutter berporscheint; zuweilen find fie fo fchmal, daß fie den untergelegten Stoff nur wie mit einem Rep überziehen, und auf die Knotenpuntte find tleine bunte Lappchen in Geftalt von Blumen ober Sternen aufgenäht. Ein toller, wenn auch nicht grabe phantafiereicher Ropf hat gar ben Ginfall gehabt, mit bem einen Bein feiner Sofe ein ganges Fenster mit den kleinen runden Bugenscheiben und ber Bleieinfassung nachahmen zu wollen. Andere schneiden dreieclige und viereclige Löcher in den obern Stoff und laffen die Lappen hängen; andere zerschneiden wieder den Rand In diefer bunten ber Schlige in Zaden ober wellige Linien. Billfur ift alle Symmetrie verschwunden; wenigstens find es die bei weitem feltneren Fälle, wenn ein Arm dem andern, die Bruft dem Ruden, ein Schenkel dem andern in dem Mufter der

Schlige wie in der Farbe entspricht. Oft capriciren fich diese tollen Röpfe einen recht grell in die Augen fallenden Widerspruch bervorzubringen, indem fie g. B. ben einen Urm ober bas eine Bein, oder beide gusammen, auf die wildeste und farbenbunteste Art zerschligen, und die gegenseitige Balfte, vielleicht einen Arang von Schligen um Anie und Ellbogen ausgenommen, moglichst einfach, einfarbig, etwa roth ober schwarz, und ganz unzerschnitten laffen. Im Bolt wurde dies renommistische Aeußere der Landefnechte, foviel auch davon in die allgemeine Burgertracht überging, nicht mit freundlichen Augen angesehen, und ber eingelne hatte viel Bohn und Spott darüber zu erfahren. Runftler, welche die Rreuzigung Chrifti darzustellen hatten, hingen auch wohl einen Landstnecht in der vollen Pracht feiner Rleidung bis auf die Schube und bas Federbarett als einen ber Schächer an bas Rreug. Die Landefnechte felbst waren um so zufriedener bamit und nannten bas

## "zerhauen und zerschnitten nach abelichen Sitten."

Es konnte nicht ausbleiben, daß bei diesen Uebertreibungen auch die Form der Rleidungeftude Beranderungen erleiden mußte. Eine folche mar zeitweilig ichon an der übergezogenen Schlithofe eingetreten, dauernder murden andere Beranderungen am Bamme. Schon aus andern Grunden, wie wir bas noch naber feben werben, war das hemd und nach ihm die Jade wieder bis jum Balfe in die Bobe gegamgen, unter der landefnechtischen Modelaune verlor fie auch die anliegenden Aermel, welche fich zu faltigen und facartig herumhängenden Maffen erweiterten; nur am Sandgelent ichloffen fie eng. Deffenungeachtet verzichteten fie nicht auf die Berschlitzung, welche an diesen weiten Aermeln ihr Spiel trieb, wie früher an den engen; fic hatte nur noch größeren Raum erhalten. Ferner wurde in Diefer Beit die leichte Jade jum gesteppten Wamme. Um die Bracht seiner Rleidung für die Augen der Zuschauer nicht wirkungslos zu maden, auch mohl leichterer und flotterer Beweglichkeit wegen entsagte der Landsknecht meistens aller weiten und verhüllenden Oberkleidung; wir sehen ihn daher gewöhnlich ohne Mantel oder Oberrock abgebildet. Später hing er sich freilich das kleine spanische Mäntelchen um die Schulter. Um es aber doch etwas wärmer zu haben und einigermaßen gegen den Wechsel der Witterung gesichert zu sein, untersütterte er das Wamms mit dicker Baumwolle, worin er wahrscheinlich dem Beispiel des Spaniers solgte. Das gesteppte Wamms blieb lange und mußte sich später noch weitere Einflüsse der spanischen Mode gefallen lassen.

Man follte glauben, daß die Pracht der landsknechtischen Hose mit der oben geschilderten Willkur der Zerschlitzung und bunten Farbenvertheilung ihren Höhepunkt erreicht hätte, allein dem war nicht so; sie sollte noch eine neue Entwicklungsphase beginnen und in derselben es in kurzester Frist die zu dem grenzenlosesten Uebermaß der Entartung bringen. Denn in der That war es nun die volle Entartung in einen widerspruchsvollen Unssinn, sowie die Landsknechte selbst zu einem zucht- und ehrlosen Kriegsgesindel wurden, während man die frühere Lappen- und Farbenlust noch der naiven Renommisterei eines flotten Soldatenhandwerks zu gute gerechnet hatte.

Zweierlei Beränderungen erlitt das Beinkleid in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, beide durch die Landstnechte. Die eine und weit unscheinbarere sollte die folgenreichste werden; sie schus gradezu das Beinkleid der Neuzeit, obwohl es bis dahin noch der Entwicklung einer ganzen Reihe von Formen bedurfte. Das war die Trennung in die Kniehose und den Strumpf, welche wir schon früher in der übergezogenen Schlishose und dem kamaschenartigen Strumpf des Landsknechts angedeutet sinden. Es wiederholt sich nun gewissermaßen, was schon dazewesen war. Ein Franzose versichert uns, daß die deutschen Kriegsleute die Sitte gehabt hätten, beim Sturm die Hosen manie aufzuschneiden; nun hatten sie es leichter, sie löseten die Bänder und ließen die Strümpfe fallen. Das gesiel ihnen und sie psiegten nun auch anderswo mit nacktem Knie zu erscheinen, wo sie sich ein tropig wildes, heraussorderndes Ansehn

geben wollten. In diesem Aufzuge, das eine Bein fast nacht, bas andre aufs bizarrfte bedeckt, im übrigen aber wohl und reich gekleidet, zeigten sich auch die deutschen Sauptleute, welche in französischen Diensten standen, am feinen, italienisch eleganten Sofe der Königin Ratharina von Medicis ju Baris und harrten im Borfaal des Louvre mitten unter den geputten und gezierten französischen Sofleuten. Welche Entwicklung dann weiter mit bem Strumpfe und der Aniehose in der feinen Welt vor fich ging, werden wir fpater feben.

Die zweite Beranderung des Beinkleides, fo coloffal fie auch in ihrer Ausdehnung war, und so gewaltiges Aufsehen sie erregte, hatte doch keine bleibenden Folgen. Nach kaum funszigjähriger Lebensdauer verschwand sie wieder spurlos, ohne daß sich eine Entwicklung an sie anknüpfte. Der Zeit nach gehört sie zwar der zweiten Galfte des sechszehnten Jahrhunderts, unserm nächsten Abschnitt, an, welche unter dem Einflusse der spanischen Reaction stand, da fie aber nur ein entarteter Ausfluß der reformatorischen Bewegung ift, welcher fich spurlos verläuft, so ziehen wir fie an diefer Stelle in die Darstellung hinein.

Schon gegen bas Jahr 1550 war es bei ben Deutschen mehr und mehr Sitte geworden, ben unterlegten Stoff faltig und flatternd aus den Schligen heraustreten zu laffen. Diese Mode trieben nun die Landsknechte zuerst ins Colossale und zwar unter einer gang bestimmten Form. Die nur bis gum Anie berabgehende Sofe, welche von festerem Stoffe mar, murde von oben herab in lauter fenkrechte, etwa handbreite oder schmälere Streifen rundherum zerschnitten, welche oben und am Rnie zufammenhingen. Um das Bein herum jog man nun durch diefe Shlipe eine folche Menge leichtern und andersfarbigen Stoffes, daß er aus den Deffnungen heraus in dichten faltigen Massen bis gegen die Füße herabsiel. Das war die eigentliche Pluberhofe, welche nun fortwährend mit biefem Ramen bezeichnet wird, obschon auch die zerschlitte in der ersten Salfte des sechstehnten Jahrhunderts bereits also genannt wurde. Die Entstehung Diefer neuen Form des Beinfleide, welche nicht verfehlte, sosort das größte Aussehen zu erregen, wird von verschiesbenen Zeugnissen gleich nach 1550 angegeben. Eine Nürnberger Chronit berichtet, daß dieselbe im Jahre 1553 im Lager des Kursürsten Moriz vor Magdeburg ersunden sei. Sie giebt an, daß ein Landstnecht zur eigentlichen Hose vier bis fünf Ellen wollenes Tuch und zwanzig Ellen Seidenzeug zur Unterlage verwendet habe. Oldekopp schreibt in seinen Annalen für das Jahr 1555: "Um diese Zeit kamen die großen Hosen auf; Schlodder oder durchzogene Hosen wurden gemacht von 6 Ellen Englisch Tuch und 99 Ellen Karteken durchzogen, hatten vorn so große Riße auch kraus mit Karteken durchzogen, was disweislen ganz schändlich ließ." Ein altes Bolkslied dieser Zeit, welsches sich auf einem sliegenden Blatt von 1555 gedruckt findet, weiset ebenfalls das Berdienst der Ersindung den Landsknechten zu und macht folgende Beschreibung:

"Welcher nun will wiffen, was boch erfunden fei: die Kriegsleut find geflissen auf solche Buberei, sie lassen Hofen machen mit einem Ueberzug, der hangt bis auf die Knochen, dran han sie nicht genug."

"Ein Las muß fein baneben wol eines Kalbstopfs groß, Karteten brunter schweben Seiben ohn alle moß, tein geld wird ba gesparet und sollt er betteln gon, bamit wird offenbaret, wer ihn wird geben den Ion."

Während die Nürnberger Chronik noch ein verhältnißmäßig bescheidenes Maß des zu diesem Beinkleid verwandten Stoffes angiebt, spricht Oldekopp zwei Jahre später bereits von einer erstaunlichen Anzahl Ellen. Warum es grade 99 find, erklär

und acht landelnechtisch die folgende Anetdote. Es wird erzählt, ein Landofnecht babe fich 99 Ellen unterfüttern laffen, "ba ift er gefragt worden, warum er nit hab 100 Ellen genommen, hat er geantwort, neun und neunzig fei ein lang Wort und gut lands. Inechtisch, hundert aber sei turg und nit fo prachtig zu reben." Undreas Musculus, ber in feiner Predigt wider den Sofenteufel Diese Erzählung mittheilt, fagt, daß zu dieser Zeit (1555) 20, 30 und 40 Ellen Rartet jum Unterfutter gewöhnlich gewesen feien, fügt aber bingu: "wie man es aber barein bringet, ba laß ich die Schneider für forgen, ich acht wohl, fie behalten auch ihr Theil davon." Er felbst erwähnt noch in zweifelndem Tone, daß einer 130 Ellen unter eine Sofe gebracht habe, und andere fprechen gar von 200. Will man nun mit Musculus einiges Davon für ben Schneider abziehen, anderes auf Rechnung gewöhnlicher Uebertreibung fegen, fo wurde bei der deutlichen Berficherung vieler Augenzeugen immer noch eine folche Maffe übrig bleiben, daß die Möglichkeit der Berwendung nur durch die Reinheit des Stoffes erklärlich wird. Und allerdings wurde ein sehr dunner Seidenstoff, Rartet oder Rasch (Arras), dazu genommen. So wurde aber die Pluderhose ein fehr toftbares Rleidungestud, und oft konnte der Landoknecht die Beute eines ganzen Feldzugs bineinsteden, um das Bergnugen zu haben, zu dem Federhut, bem bartigen Geficht und bem gefteppten Wamme und ben faltigen Aermeln noch mit der flatternden und rauschenden Daffe Seidenftoffes um die Beine einherstolziren zu konnen, ein Dufter von foldatischer Eleganz in seinen eigenen Augen, aber ein Greuel für die ganze anftändige und folide Welt. "Es raufchete, wenn die Sosenhelden tamen, als wenn der Elbstrom durch die Brude oder über ein Wehr liefe."

Und doch fand er der Nachahmer gar viele. Die Jugend, namentlich die studentische, folgte alsbald seinem Beispiele und übertrieb es vielleicht noch, daß selbst der große Philologe Sieronymus Wolf in der Einleitung eines gelehrten Buches über Demosthenes mit hinblick auf die Pluderhose der Studenten den Stoßseuszer nicht unterdrücken kann: O secula! o mores! o

disciplinam academicam! Die Studenten waren es auch, welche ben erften Widerspruch der Geiftlichen hervorriefen. Im Jahre 1555 hatte eines Sonntags in der Oberkirche zu Frankfurt an ber Oder ber Diaconus gegen diese Mode gepredigt, und als er am nächsten Sonntag wieder die Rangel betrat, fand er sich gegenüber an einem Pfeiler ein Baar machtige Pluderhofen, welche die Studenten dort aufgehängt hatten. Da trat der Generalfuperintendent der Mittelmart und Professor in Frankfurt, Dr. Andreas Musculus, felbst auf und hielt eine gewaltige Rede, welche er fodann (1556) mit einer Widmung an ben Burgermeifter der Stadt Frankfurt in den Druck gab, unter dem Titel: "Bom zerluderten, Bucht- und Ehrverwegenen pludrigten Sofenteufel; Bermahnung und Warnung." Außerdem hat er für diesen Teufel noch andere Beiwörter: er nennt ihn lumpend, zerlumpet, unverschämt, zerflammt und flammicht. Der gelehrte Geiftliche findet folgende acht Gunden auf, welche mit der Bluderhofe begangen werden:

- 1) wider die Scham, Bucht und Chrbarkeit von Natur den Menschen angeboren und eingepflanzet;
- 2) wider Gott, feine Ginfapung und Ordnung;
- 3) wider den Bund, Pflicht und Gid der heiligen Taufe;
- 4) wider das 4. Gebot und Gehorfam der Aeltern;
- 5) wider die Gewohnheit, Gebrauch und Recht aller Bölfer auf Erden;
- 6) wider unfre jesige Religion und Lehr des heiligen Evangelii;
  - 7) wider das Ebenbild Gottes, danach der Mensch geschaffen;
- 8) wider den gemeinen Rus und Wohlfahrt teutscher Nation. Diese acht Sünden bilden auch die Eintheilung seiner Predigt. Zur Charakteristrung des Stils sei die folgende Probe aus der 6. Sünde mitgetheilt. Nachdem er nachgewiesen, daß die Pluderhose vorzugsweise in protestantischen Ländern sich sinde, und daß sie ein Werk des Teufels sei, welcher am liebsten da wohne, "da die Kinder Gottes am dickten stehen," fährt er fort: "Deßhalb folgt hieraus unwidersprechlich (ob der Hosenteufel

gleich noch fo fauer dazu febe und foldes nicht gern hören will), daß alle die, es feien Landelnecht, Edel, Sofleut over noch gro-Beren Standes, fo fich mit folden unguchtigen Teufelehofen befleiden, des neuen herfürtommenden Sofenteufels, aus dem allerhinterften Ort ber bollen, geschworne und zugethane Gefellen und Sofgefinde feind, burch welche als feine Mittel und Bertzeug diefer lette Sofenteufel das hoch und theuer Wort Gottes verunreinigt, das heilige Evangelium und Sacrament verunehret, jum Mergerniß, bofen Gefchrei und übeln Rachreden, feget und bringet, daß fich die Feinde des herrn Chrifti und Diefer jegigen feiner Lehr baran ftogen, ärgern und ganglich fcblicgen, daß nicht möglich fei, man fing, fag und schreib von diefer Lehr, wie und mas man will, daß fie von Gott fei. Nach welcher Berkundigung und Offenbarung und eben in denfelbigen Lanbern, da fie an Tag tommen, die Leut zu folcher unzüchtiger und unmenschlicher Kleidung gerathen seind, daß die da wöllen für fromme Chriften und Gottes Rinder gehalten sein und fehn doch in Bahrheit mit folder Rleidung dem unflethigen Teufel ähnlider als Menschen, geschweige benn Gottes Rinbern."

Dem Borgange bes Musculus folgten andere Beiftliche und griffen tapfer in Rede und Schrift die Pluderhofe mit dem übrigen Lugus an. Dennoch aber breitete fie fich immer mehr aus und ergriff, wenn auch in bedeutend gemäßigter Beftalt, ben foliden Sandwerter wie den Edelmann und brang felbft ju ben Sofen der Fürsten vor, sodaß fie formlich ale eine deutsche nationale Tracht bem fpanifchen Beintleid entgegentreten fonnte. Bir werden auf diesen Rampf spater wieder gurudtommen. Alle ftabtifchen Rleiderordnungen Diefer Zeit nehmen Rotig von ihr und muffen wenigstens ein gewisses Quantum des durchzogenen Stoffes zugefteben. Der Braunschweiger Rath erlaubt feinen Burgern (1579) zwölf Ellen Seide, und abnlich der von Roftod (1585) gmolf bis vierzehn Glen, aber nur den Adligen. Der Rath von Magbeburg, ber im Jahre 1583 eine fehr ausführliche Rleiderordnung erließ, bestimmt die Große nach dem Werth des Seidenstoffes. Die bochfte Angabl ift achtzehn Ellen Rartet,

disciplinam academicam! Die Studenten waren es auch, welche den erften Biderspruch der Geiftlichen hervorriefen. 3m Jahre 1555 hatte eines Sonntage in der Oberkirche zu Frankfurt an ber Oder der Diaconus gegen diese Mode gepredigt, und als er am nächsten Sonntag wieder die Rangel betrat, fand er fich gegenüber an einem Pfeiler ein Baar machtige Bluderhofen, welche die Studenten dort aufgehängt hatten. Da trat der Generalsuperintendent der Mittelmart und Brofessor in Frankfurt, Dr. Andreas Musculus, felbst auf und hielt eine gewaltige Rede, welche er fodann (1556) mit einer Widmung an ben Burgermeifter der Stadt Frankfurt in den Druck gab, unter dem Titel: "Bom zerluderten, Bucht- und Chrverwegenen pludrigten Sofenteufel; Bermahnung und Barnung." Außerdem bat er für diesen Teufel noch andere Beiwörter: er nennt ihn lumpend, gerlumpet, unverschämt, gerflammt und flammicht. Der gelehrte Geiftliche findet folgende acht Gunden auf, welche mit der Bluberhofe begangen werden :

- 1) wider die Scham, Bucht und Chrbarkeit von Natur den Menschen angeboren und eingepflanzet;
- 2) wider Gott, feine Ginfatung und Ordnung;
- 3) mider den Bund, Pflicht und Gid der heiligen Taufe;
- 4) wider das 4. Gebot und Gehorfam der Aeltern;
- 5) wider die Gewohnheit, Gebrauch und Recht aller Bölfer auf Erden;
- 6) wider unfre jesige Religion und Lehr des heiligen Evangelii;
  - 7) wider das Ebenbild Gottes, danach der Mensch geschaffen;
- 8) wider den gemeinen Rut und Wohlfahrt teutscher Nation. Diese acht Sünden bilden auch die Eintheilung seiner Predigt. Zur Charakterisirung des Stils sei die folgende Probe aus der 6. Sünde mitgetheilt. Nachdem er nachgewiesen, daß die Pluderhose vorzugsweise in protestantischen Ländern sich sinde, und daß sie ein Werk des Teufels sei, welcher am liebsten da wohne, "da die Kinder Gottes am dicken stehen," fährt er fort: "Deshalb folgt hieraus unwidersprechlich (ob der Hosenteufel

gleich noch fo fauer dazu febe und folches nicht gern hören will), daß alle die, es feien Landofnecht, Edel, hofleut over noch gro-Beren Standes, fo fich mit folden unguchtigen Teufelshofen befleiden, bes neuen herfürkommenden Sofenteufels, aus bem aller= hintersten Ort ber Bollen, geschworne und zugethane Gefellen und hofgefinde feind, burch welche als feine Mittel und Bertzeug diefer lette Bofenteufel bas hoch und theuer Wort Gottes verunreinigt, das heilige Evangelium und Sacrament verunehret, jum Mergerniß, bofen Gefchrei und übeln Rachreden, feget und bringet, bag fich die Feinde bes herrn Chrifti und biefer jegigen feiner Lehr baran ftogen, ärgern und ganglich foliegen, daß nicht möglich fei, man fing, fag und schreib von diefer Lehr, wie und was man will, daß fie von Gott fei. Rach welcher Berkundigung und Offenbarung und eben in denfelbigen Lanbern, da fie an Tag tommen, die Leut zu folcher unzüchtiger und unmenschlicher Rleidung gerathen seind, daß die da wöllen für fromme Christen und Gottes Rinder gehalten sein und fehn doch in Wahrheit mit folder Rleidung dem unflethigen Teufel ähnlider als Menschen, geschweige benn Gottes Rindern."

Dem Borgange des Musculus folgten andere Beiftliche und griffen tapfer in Rede und Schrift die Bluderhofe mit dem übrigen Lugus an. Dennoch aber breitete fie fich immer mehr aus und ergriff, wenn auch in bedeutend gemäßigter Geftalt, ben foliden Sandwerter wie ben Ebelmann und brang felbft ju ben Sofen der Fürsten vor, sodaß fie formlich als eine deutsche nationale Tracht dem fpanischen Beintleid entgegentreten konnte. Bir werden auf diefen Rampf fpater wieder gurudtommen. Alle ftadtischen Rleiberordnungen biefer Zeit nehmen Rotig von ihr und muffen wenigstens ein gewisses Quantum bes durchzogenen Stoffes zugesteben. Der Braunschweiger Rath erlaubt seinen Burgern (1579) zwölf Ellen Seibe, und ahnlich ber von Roftod (1585) gwolf bis vierzehn Ellen, aber nur den Adligen. Der Rath von Magbeburg, ber im Jahre 1583 eine fehr ansführliche Rleiderordnung erließ, bestimmt die Große nach dem Werth des Seidenstoffes. Die höchfte Angahl ift achtzehn Ellen Kartet,

aber diese wird allein den Schöffen, benen von den Geschlechtern, ben vornehmsten Personen aus den Innungen und den Bohlhabenden von der Gemeinde zugestanden.

Bei der Leichtigkeit, welche die Pluderhose renommistischen Uebertreibungsgelüsten darbot, hörte die strengste Opposition nicht auf. Die Geistlichen gedachten die Gemüther in Furcht zu sepen, und wie sie mit dem Teusel gedroht hatten, so schreckten sie nun mit Mißgeburten und Wunderzeichen, welche den Zorn des Simmels andeuten sollten. Im Februar 1583 sollte ihrer Aussage gemäß ein Schaf zu Templin in der Uckermark außer zwei wohlgestalteten Lämmern ein Stück Fleisch zur Welt gebracht haben, welches ein Paar Pluderhosen darstellte. In demselben Jahre habe auch eine Frau in Prenzlau ein Kind geboren, welches mit Pluderhosen zur Welt gekommen sei, die bis auf die Füße hingen, und zudem habe es noch um den Hals und die Hüße hingen, und zudem habe es noch um den Hals und die Sände große Krösen gehabt. Schon Musculus hatte ähnliche Geschichten vorgebracht.

Mehr Wirkung that vielleicht der Widerstand einiger protestantischer Fürsten, welche febr summarisch verfuhren. Danemart, wo die Pluderhofe bis ju achtzig Ellen gekommen war, wurde sie rundweg verboten und jedem, der sich damit öffentlich seben ließe, angedroht, daß sie ihm fofort am Leibe zerschnitten werden folle. Der Kurfürst Joachim II. von Brandenburg ließ einst drei Landefnochte aufgreifen, die mit ihren Sofen auf der Strafe einherrauschten und zu größerem Aufsehen einen Musikanten mit der Beige vor fich her aufspielen ließen. Er ftellte fie öffentlich in einem vergitterten Gefangniß brei Tage lang aus, und ber Fiedler mußte die ganze Beit vor ihnen fpielen. Ein ander Mal fab er einen abligen herrn, ber am Sonntag in prächtiger Pluderhofe gur Rirche ging. Der Rurfürst ließ ibm rafch den Sofengurt gerschneiden, daß der gange Pluder gur Erde fiel, in welchem Aufzuge er bann nach Saufe eilen mußte. Dusculus ergablt, daß mehrere Fürsten ein scharfes Berbot hatten ausgeben laffen, das eben fo gut für den Sofjunter wie für den Landefnecht galt, und jugleich hatten fie alle Benter in ibren

Landen in die "zerkuderte" Tracht gekleidet. Aehnliches berichtet Hischart in seiner drastischen Weise: "Gleichwie auch zu unserer Zeit ein namhafter Fürst den Lumpenhößlern und Zotten Jundherrn ihr Zottengelümp zu erleiden, eins Tags einen Hender in der neuen Rleidungsweiß, die damal Braunschweigisch hieß, anthun ließ, und den auf die Schloßbrück, da alle Hosseut fürzogen, stellen, damit er ihnen durch diß schön Schindermusster das Gesäß gefräß versauerte, und hat dannoch damit so viel geschafft, daß die Lumpen sind abkommen."

Local und momentan mag das ber Fall gewesen sein, was Fischart hier vom Ende der Pluderhofen ergahlt, aber weber die Bredigten der Geiftlichen, noch die Strafen der Fürsten konnten erreichen, was die veranderte Beit = und Gefchmaderichtung von felber herbeiführte. Ohnehin war die Pluderhose schon der lette Directe Ausläufer der reformatorischen Bewegung gewesen, den nur die Landefnechte fo lange fortgeführt hatten. Genau zu derfelben Zeit, als der freie Landstnecht jum gedrillten Soldaten wurde, um das Jahr 1590, verschwand auch die Pluderhose wieder; fie verlor mit ihm ihren Salt. Bur Soldatenfchule, zum militärischen Exercitium paste fie nicht mehr. Ber fie am langften behielt, noch bis ins 17. Jahrhundert hinein, war der freie Schweizer, bei welchem fie fogar, jur leblofen Form erftarrend, nationale Tracht wurde, fodaß fie nun den Ramen Schweizertracht erhielt. Bas die Entstehung anbetrifft, so hatte, wie wir gesehen haben, ber Schweizer tein größeres Recht barauf, fie als eine nationale in Anspruch zu nehmen, wie etwa der Schwabe mit aufgeframptem but, Aniehofen, Strumpfen und Schnallenschuhen auf die frangofische Softracht. Uebrigens muß derfelbe Die Pluderhofe schon mit großer Lebhaftigkeit angenommen baben, wie früher bas aufgeschligte Beintleid, benn in Sans Beigels Trachtenbuch vom Jahre 1579 findet er fich mit machtiger Pluderhose abgebildet, deren heraushangender Stoff hintennach fliegt.; (Fischart redet barum auch von "Schweizer Sembfahnlein.") Unter dem Bilde fteben die folgenden Berfe :

"Der Schweizer, wenn er prangt und pracht, Beht er in seiner alten Bracht, Und ist an in ein löblicher Sitt, Daß sie ihre Kleidung verändern nit."

Dieses Auses ungeachtet, dessen sich der Schweizer in Bezug auf Beständigkeit in der Kleidung zu erfreuen scheint, hatte er, wie zahlreiche Bilder zu erkennen geben, die ganze Umwandlung der Trachten im sechszehnten Jahrhundert mit durchgemacht und sich von keinem Extrem ferngehalten. Aber in der zweiten hälfte begann allerdings der Bildungstrieb bei ihm in dieser Hinsicht zu erstarren, und vielleicht schlugen sich hier nationale Formen früher als anderswo in fester Gestalt nieder.

Obwohl das Uebermaß landefnechtischer Rleiderpracht fast pon allen Seiten ber angegriffen wurde, obwohl es bic einen mit spöttischen Augen ansahen, andere mit Achselzucken betrachteten, andre, benen die Gewalt gegeben mar, verbietend und strafend entgegentraten, fo blieb es doch nicht aus, daß fie alle mehr ober weniger von der Mode der Aufschligung überwuchert murden. Bie die reformatorische Bewegung alle mit einander, freundlich ober feindlich, willig oder leidend, in ihre Strömung hineinzog, fo verschonte auch diese Mode kein Alter und keinen Stand; nur die Beiftlichkeit wußte fich ihr zu entziehen, wozu auch die protestantische mitgerechnet werden muß. aanze Seer ber Philifter, fur das ohnehin eine folche Zeit ber vanischen Schreden voll ift, erlitt eine totale Riederlage: Deifter und Gefelle, ber Kramer und ber Rathoberr und mas es fonft von ehrsamen Leuten in einer guten Stadt damaliger Zeit gab, fie zogen alle bas flotte Rleid einer frifchen, bewegten Zeit an, wie viele auch fauer bagu feben mochten.

Wir haben schon oben dargelegt, wie das leichte, renommistische Federbarett und ein stattlicher Bart sich der Mannerwelt bemächtigt und allen Köpfen den gemeinsamen Typus aufdrückt: in sturmbewegter, wechselvoller Zeit ein freies, manntiches Wesen. Es ist ebenfo mit der übrigen Kleidung: während am ganzen Leibe die bunten Schlige ihr luftig loses Spiel treiben, legt sich der breite mächtige Ueberwurf mit start ausladendem Pelzkragen darüber und giebt der stattlichen Erscheinung wieder den Charakter ruhiger, stolzer, selbstbewußter Männlichkeit; während jene alles Gemeinsame aufzuheben, alle Einheit zu verstücktigen scheinen, erhalten wir durch diesen wieder den Eindruck, als ob sie alle gleich aussähen, der eine wie der andre. Und grade der Ueberwurf, die Schanbe, ist es andererseits wieder, welche die charakteristischen Unterschiede der Stände giebt. So sindet diese so unendlich reiche, vielbewegte, widerspruchsvolle und doch so von einem Geiste getragene Zeit in allem ihren Widerschein am menschlichen Neußern.

Wenn wir uns so etwa um das Jahr 1510 auf ein reiches patrizisches Ballfest, wovon ein Bild vor und liegt, begebenund die Toilette der herren ein wenig mit historischem Auge muftern wollen - beut ju Tage hat freilich nur noch die der Damen Intereffe -, fo finden wir die Mode der Schlige noch im Beginn. 3mar bluben bie Farben, ngmentlich Gelb und Roth, in üppigster Weife, in Streifen, getheilt und in gangen; Studen, was aber die Aufschligung betrifft, fo beginnen nut hier und da erst Schultern und Ellbogen sich in bescheidener Beife Buft zu machen; bas enge, ftraffe Beintleid ift noch gang unzerschnitten. Uebrigens muß ber Tang nicht grade Sprunge und rafche, beftige Bemegungen erfordert baben, benn wir feben felbst die alten Berren, denen die lange und weite, gang schwarze Schaube bis auf Die Fuße fällt und mit breitem Belgfragen die nadten Schultern bebedt, auch diefe feben wir noch ben Damen Die Sand reichen und ein Tänichen magen. Man weiß noch nicht recht, was aus diefen alten herren zu machen ift. Der bocht ehrbare duntle Ueberwurf, an Lange und Weite gleich coloffal, und dagu ftarte Decolletirung mit breitem goldenen Bemdfaum, mit bunter haartappe und breiten, noch gang formlofen Schuhen — dieser Widerspruch deutet an, daß eine Uebergangestufe vorhanden ift: das Ehrenkleid des fechszehnten Sahrhunderts, bie Schaube, muß die Bloge bes funfzehnten beden, freilich in einer Gestalt, Die noch feineswegs ber neuen Beit entspricht.

Dagegen blüht noch die Jugend aufs üppigste in stuperhafter Zierlichkeit; die Ahnungen von einer kriegerischen, lustigen, an Abenteuern, aber auch an Noth und Gefahren reichen-Zeit scheinen noch nicht in ihnen aufgestiegen zu sein. Doch beginnen sich schon wieder die Blößen zu verhüllen; die nackten Arme sind ganz verschwunden, und Nacken und Schultern sind wenigstenstheilweise durch ein Mäntelchen mit kleinem stehenden Kragen verdeckt, welches von hinten her über beide Schultern gelegt ist, an den Seiten zwar kaum die Schenkel erreicht, mit spisen Zipfeln aber vorn dis gegen die Kniee herabfällt. Es ist saltenlos, hellfardig und auch aus mehreren senkrechten Streisen rundum zusammengesest. Das hemd macht noch immer keine Anstalt, wieder die zum Halse hinaufzugehen.

Bon nun an geht es aber rafch vorwärts im Geifte ber neuen Beit, und gehn Jahre fpater ift fast alles fcon vollendet. Sans Burgtmairs großer Triumphaug, beffen Zeichnungen im Jahre 1515 begonnen wurden, giebt zu erkennen, wie weit die burgerliche Rleidung damals von der Aufschlitzung ergriffen war, Schon umgieben fich die Aniee mit einem Rrang von fcbleifene artigen, gerfchligten Banbern und an ben Schenkeln erbliden wir bereits die Anfange der gangen Mufterung, wie wir fie bei den Landoknechten haben kennen lernen. Fast noch mehr ift das Bamme umgeftaltet worden, beffen Mermel bereite fo weit find, daß es auf die Schaube umgestaltend einzuwirten beginnt. In der langen ehrbaren Form, wie dieses Oberkleid in das fechezehnte Jahrhundert herübergekommen war, hatte es gewöhnlich lange Mermel gehabt, Dic, mit doppelter Deffnung verfeben, meift nur ale Sangearmel benutt murben; die Arme finden fich dann burch bas obere Loch durchgestedt. Rundum hatten diefe Deff. nungen an ihren oft gadig ausgeschnittenen Ranbern reichen Befat gehabt. Bei ber großen Beite ber Mermel bes Bammfes mit ihren faltigen Schligen murben bie hangenden ber Schaube febe unbequem, und man entledigte fich ihrer gang und machte Die Deffnung um fo größer. Doch finden fich noch in ben wangiger Jahren beibe Moben neben einander. Faft früher noch mar

eine zweite Beränderung mit der Schaube vor sich gegangen: sie war kurzer geworden. In ihrer alten Länge dis auf die Füße herabreichend, hatte sie etwas Unmannsiches, was der neuen Richtung nicht zusagen konnte. In den zwanziger Jahren war sie im Allgemeinen dis zu den Anieen verkurzt. An Weite freilich durfte sie schon der bauschigen Unterkleidung wegen nicht eindüßen, und zudem wurde das stolze stattliche Unsehen nur erhöht, wenn die pelzverdrämten Ränder vorn mit überreicher Külle sich weit über einander schlagen ließen. Darin gestel sich der Ritter wie der Kausherr. Auch der Pelzkragen hatte an Größe eher gewonnen als verloren; er legte sich breit über die Schultern. In dieser Gestalt war die Schaube gegen das Ende der zwanziger Jahre zu großer Einheit gekommen und wurde so in allen Ständen, denen sie überhaupt zusam, getragen.

Bahrenddeß war auch die Zerschligung zu völliger Allgemeingültigfeit gelangt, wenn auch natürlich der Bebrauch hier ein beschränfter, dort ein erweiterter mar. Gegen das Jahr 1530 legen fich in allen Ständen die weiten, in Bulften herumgeschlipten Aermel des Wammfes aus den Armlochern der Schaube beraus, und wenn diefelbe aus einander fchlägt, feben wir darunter mannigfache bunte Mufterung, Die bei manchem herrn vornehmen und reichen Standes fart an landetnechtische Billfür erinnert. Soon geht auch der Handwerksgesell mit geschlitztem Bamme und gleicher Sofe jur Arbeit. Die weiten Mermel freilich tann er nicht gebrauchen ; fein Bamme ift armellos und ftatt derfelben umzieht die Schultern ein schmaler zerschligter Bulft, aus dem das hemd bis zum handgelent hervortritt. Noch im Jahr 1518 hatten die öfterreichischen Landstande in der vorgeschlagenen Lugusordnung die Absicht gehabt, alle "getheilten, gerftudten Rleider" ju verbieten; es mare umfonft gewefen, wenn auch ihr Wille jum Gefet erhoben worden. Die große Reichsordnung von 1530 fchrantt das Berbot auf die niedern Stände ein: den Bauern foll hofe und Wamms "in alle Weg ungertheilt, ungerschnitten und ungerftudelt" fein, und besgleiden werden den "gemeinen Burgern, Sandwerfern und gemeinen Krämern" nebst den "Handwerkstnechten und Gefellen" die "zerhauenen und zerschnittenen Rleider" verboten; bei den übrigen Classen wird keine Bemerkung mehr darüber gemacht. Aber in 
dieser Beziehung wenigstens hatte das Gesetzteinen Erfolg, denn 
immer mehr und üppiger dringt diese Mode in die untern Stände 
ein, und nach dem Jahre 1530 trifft man nicht selten auf den 
Abbildungen, z. B. den Kupserstichen von Hand Sebald Beham, 
Bauern, welche um die Kniee herum die geschligten Bänder tragen, und auch an den Schultern und andern Stellen mit ähnlicher Zierde versehen sind. In einzelnen ländlichen Gegenden 
sinden sich die Schlige noch gegen das Ende des sechszehnten 
Jahrhunderts fast in ihrer ersten ursprünglichen Gestalt, als sie 
sich überall anderswo längst in andere Formen verwandelt hatten, — wir erkennen darin das erste Werden der Bolkstrachten.

Endlich mußte auch das bemd bem neuen Geifte buldigen. Bei ftartem Bart, gefürztem haar und einem fo ftattlichen Meugern zeigte fich bas Weibische ber mannlichen Decolletirung. und bas bemd beginnt nun mit feinem goldenen Saum gegen ben Sals heraufzuwachsen und zwar fo, daß es ihn wie mit einem fleinen Rragen umlegt. Städtische Stuter, Die fich der neuen Richtung nicht erwehren konnten und doch diefer Gitelkeit nicht entsagen mochten, machten es noch bier und da mit durchfichtig flarem Stoffe den Frauen nach, welche fich nicht fo rafch in die Berhüllung finden fonnten. Aber auch das mar umfonft, als fväter auch bas Wamms dem hemd folgte und langfam über Schulter und Nacken jum Salfe emporftieg. Ale es den Rand deffelben erreicht hatte und somit das Bemd bis auf den goldenen Saum zu verdeden ichien, machft der weiße Stoff fofort oben gu einer kleinen Rrause wieder heraus, welche ber Reim einer machtigen Entwicklung wurde. Da dieselbe aber erft gegen die Mitte des Jahrhunderts begann und ihre Bluthe in die zweite Galfte fällt, fo werden wir fie erft im nachften Abschnitt betrachten.

Das hemd spielt bis zu der Zeit der großen selbständigen Krause, namentlich aber bevor der Rand der Jack den hals erreicht hatte, eine große Rolle. Wie früher wurde der obere Rand

noch immer von einem breiten, in Gold, Gilber und Seide geftidten Saum gebildet, ber fich fo lange erhielt, bis um die Mitte bes Jahrhunderts auch die Jade einen fehenden Salsfragen erhielt eder in anderm fall die fich breit machende Rrause ibn nicht mehr sichtbar werden ließ. Bon ibm berab mar das hemd gewöhnlich rund um Nacken, Schultern und Bruft berum in eine große Bahl möglichst kleiner, feiner Falten gelegt, die fenkrecht zum Rand ber Sacke herabliefen. Obwohl es fich somit in ber Form verändert hatte, ftand es doch in demfelben, vielleicht noch in höherem Werthe als einige Jahrzehnte früher, wo es oft die gange Bruft vom Gurtel berauf und ben größten Theil der Arme zu beden hatte. Auf Feinheit bes Stoffes und Schonheit der Stiderei wurde viel gegeben. Es war die Arbeit der Damen, welche mit folden hemben an Befreundete und Berwandte theure Andenten gaben. Das war auch Sitte im fürstlichen Stande; Die deutschen Pringesffinnen jener Beit waren in der feinsten Rabelarbeit geubt. Go überschickte einft die Markgrafin Sabine von Brandenburg dem Bergog von Breugen ein folches mit eigener Sand verfertigtes Semd als Neujahrsgeschent mit der Bitte, es von ihr als eine geringe Berehrung anzunehmen.

Gegen das Jahr 1530 ist keine männliche Decollekirung mehr zu erblicken; auch hierin war große llebereinstimmung einsgetreten. So konnte trop der bunten Ausschlitzung im Jahre 1528 mit Recht gesagt werden: "Der Männer Schmuck ist sast gleich im deutschen Land, die Röcke bis auf die Waden unter die Kniee, weite Aermel mit viel Falten, und hoch zu Halse." Je mehr dies für die Form der Kleider gilt, um so mehr suchte man von oben herab und in einzelnen Classen selbst durch Stoff und Farben Unterschiede festzuhalten, was auch bis zu einem gewissen Grade gelang.

Auf das deutlichste spricht dies die wichtigste der in der eigentlichen Zeit der Reformation weniger zahlreichen Rleidersordnungen aus. Wenn auf dem folgenschweren Reichstag zu Augsburg im Jahre 1580 Kaifer und Reich auch die "unordentliche und köftliche Kleidung" ins Auge faßten, so geschah es nicht,

um einem allgemeinen Luxus, dem Ruin des Bermögens zu steuern, sondern um den Unterschied von Ständen, wie er mehr und mehr aus Gesetz und Leben verschwand, im Meußern wenigstens aufrecht zu erhalten. Das geht aus dem einleitenden Baragraphen hervor: "Rachdem ehrlich, ziemlich und billig, daß sich ein jeder, weß Würden oder Hersommen der sei, nach seinem Stand, Ehre und Bermögen trage, damit in jedem Stand unterschiedlich Erkantnuß sein mög, so haben wir uns mit Chursursten, Fürsten und Ständen nachfolgender Ordnung der Kleidung vereinigt und verglichen, die wir auch bei Straf und Peen, darauf gesett, gänzlich gehalten haben wollen."

Die Claffen werden, von unten an gerechnet, in folgender Beife gestellt. Buerft tommen "Die Bauereleute auf bem Lande", bann die "Bürger und Inwohner in den Städten", welche wieder in drei Abtheilungen gerlegt werden: 1) "die gemeinen Burger und Sandwerter", 2) "die Rauf- und Gewerbeleute", 3) "Burger in den Städten, fo vom Rath, Gefchlechtern oder fonft furnehmen Bertommens find und ihrer Bine und Renten geleben." Sodann folgt der Abel, por deffen Gefammtheit die Ritter und neben ihnen die Doctoren noch besonders bevorzugt find; bem Abet werden die unabeligen Beamten ber Fürsten, Sofmeifter, Rangler, Marschalt und Rath, gleichgestellt; ferner Grafen und Berren, und endlich die Fürften ale höchfter Stand, für welche feine Bestimmungen mehr getroffen find. Rebenbei handeln noch befondere Baragraphen von den reifigen Anechten, von Rriegsleuten, von Bergknappen, Schreibern in Kangleien, Bogten und andern Beamten, von gemeinen und unchrlichen Beibern, von Rachrichtern und von der Juden Kleidung. Stoff, Farbe und Berth, in einzelnen Fällen auch die Rleidungoftude und die Form berselben geben die Bestimmungen ab. Außerdem daß für die Fürsten keinerlei Befchrankungen stattfinden, ift ihnen noch Bobel "und dergleichen höchftes Futter" vorbehalten, insbefondere aber Gold- und Silberbrotat, beffen fich Grafen und herren nicht einmal zur Berbrämung bedienen follen, boch wird in diefer Sinficht für fie felbst, wenn fie Ritter find, sowie für ihre Frauen

eine Ansnahme geftattet. Dagegen bleibt wieder den Grafen und herren vor dem übrigen Abel Sammet und Carmoifin vorbehalten; die lettere Farbe wird ausbrudlich allen übrigen Stanben abgesprochen und der Sammet dem Abel und der vornehmften Burgerclaffe nur jum Bamme ober jur Berbramung in bestimmtem Mage zugelaffen. Damaft, Seide und Atlas find die Borguae des Adels und der Doctoren, welche Stoffe den unteren Ständen nur in beschränfter Beife jum Befat ober zu fleineren Rleidungestuden erlaubt werben. Ramelot ift ber Sauptstoff für die Burger der beiden obern Claffen; die erfte bat den Borzug, den Kamelotrock, die Schaube, mit drei Ellen Sammet verbramen zu durfen. Den unterften Standen bleiben im Allgemeinen nur die einheimifchen Stoffe gestattet, unter benen die befferen niederländischen wieder besondern Beschräntungen unterworfen find. In abnlicher Beife wird über das Rauchwert bestimmt: Lämmer - und Ziegenfell und bergleichen kommt ben Bauern gu, den niedern Burgern außerdem noch Fuche und Stife, Marber aber ben Geschlechtern und bem Abel, Robel und Bermelin find ber Würften Borrecht.

Am eingebendften lautet die Berordnung über ben Schmud. der damals an Retten und Geschmeide Manner wie Frauen in reichem Mage zu zieren pflegte. Den Bauern und ihren Frauen und dem gemeinen Bürger und Sandwertsmann, sowie beffen Gefellen wird er ganglich abgesprochen, nur allein des Sandwerfere Sausfrau darf einen goldenen Ring tragen, boch nicht über fünf oder feche Gulben werth und ohne Ebelftein. Den Raufund Gewerbsleuten werden golbene Ringe gestattet, ihren Frauen Gurtel im Werth von zwanzig Gulben, von gleichem Werth ein Somud, "Schloß und Gesperr", am Salstoller, und ihren Tochtern und Jungfrauen ein haarbandlein im Werth von gehn Gulben. Der Ring, den die Rathoberrn und die von den Gefchlechtern tragen, barf bis funfzig Gulben werth fein, und ebensoviel Die Rette ber Frauen und breifig Gulben ihr Gürtel. Abel wird ber Werth ber Ringe nicht mehr bestimmt, ihre Kette barf einen Berth von zweihundert Gulden haben, "die fie doch

mit einem Schnürlein umwinden oder durchziehen sollen, wie von Alters herkommen". Bon dieser letteren Bestimmung ist ein adliger Ritter frei, doch soll die Kette nicht über vierhundert Gulden werth sein. Für die Edelfrauen wird der Schmuck an Heinobien, Kinge ausgenommen, auf zweihundert Gulden sestgesept, wozu noch für vierzig Gulden an Schmuck der Haube und des Baretts kommen und ebensoviel an goldenen Borten und Gürteln. Grasen und Herren sind Ketten zu fünshundert Gulden erlaubt und ihren Frauen zu sechshundert. — Einige andere Bestimmungen dieser sehr ins Einzelne gehenden Berordnung, das Barett und die Zerschlitzung betreffend, kennen wir bereits, auf andere, die sich auf die Frauen beziehen, werden wir noch zurücksommen.

Den Fürsten sowohl wie den Behörden der Städte wurde aufgegeben, dieses Geset in ihre Lande einzuführen und zu überwachen; es geschah aber nicht oder doch nur sehr unzureichend, sodaß im Jahre 1548 eine Erneuerung folgte mit verschärfter Drohung und Festsehung einer Geldstrase für die säumigen Obrigseiten. Wenn dennoch und aus den unzähligen Bildern dieser kunstreichen Zeit eine vollständig auch im Aeußern gegliederte Welt entgegentritt, so ist das mehr Zeichen und Frucht eines gesunden Lebens und natürlicher, freier Entwicklung als Ersolg zweiselhafter Luxusgesetze.

Es ist wieder die Schaube, "das Ehrenkleid", wie sie in der österreichischen Berordnung ausdrücklich genannt wird, es ist dieser stattliche weite Ueberwurf, ohnehin schon das charakteristische Rleidungsstück des Mannes in der Reformationsperiode, an welchem diese Unterschiede sich offenbaren. Die Schaube ist das Fürstenkleid, der Ehrenrock des Patriziers und das Sonntagsskeid des Bürgers und des wohlhabenden Bauern. Bon "gülden und silbern Stück", d. h. von Gold- und Silberbrokat, mit Jobel oder Hermelin gefüttert und ausgeschlagen und mit gleichem breit ausgesegten Kragen umhüllte er die fürstlichen Schultern. Der Brokatstoff konnte reines Metallsadengewirke sein mit reischer Musterung, "Gold übergoldet", "Silber über Silber", ein

Stoff, der später seltner wurde, oder er hatte farbigen Grund von Sammet und Atlas, oder es war seltner, wie das auch schon in den früheren Zeiten geschah, das metallene Muster auf die letzteren Stosse gestickt. Statt des lästigen Rauchwerks, das nur im Winter oder bei hoher Festlickseit getragen wurde, untersütterte und besetzte man den Brosat gewöhnlicher mit Sammet und Atlas, als dessen Farbe vor allen Carmoisin in höchster Bedeutung gehalten wurde. In den beiden ersten Jahrzehnten des sechszehnten Jahrhunderts siel die fürstliche Schaube bei allen einigermaßen seierlichen Gelegenheiten dis gegen die Füße herab, wie wir das dei Kaiser Maximilian auf den großen Holzschnittwerken, die er veranstaltete, so oft sehen. Der junge Karl V. trug sie schon kürzer und an Schultern und Kragen modisch leicht geschlicht, aber später legte er sie ganz ab und vertauschte sie meisstens mit dem spanischen Mantel.

Roth, sei es nun Sammet oder Atlas oder einsache Seide, mit seinem Pelzkragen, braun oder von grauem Marder, liebte diesen Rock der Ritter und überhaupt der höhere Edelmann. Rauchwerk war auch bei ihm der kostdaufte Stoff zu Futter und Berbrämung, aber die Bequemlichkeit ließ ihn häusig durch Sammet und Seide ersehen. Dann fanden sich auch auf Schulter, Kragen und Brust wohl leichte, zierliche Schlipe ein, welche schmetterlingsartige Berzierung sonst gar wenig zu dem würdevollen Stück passen wollte. Wenn der Ritter auf Roth verzichtete, wählte er doch am liebsten die hellen Farben und die blipende Seide.

Den Gegensat bildet der Städter, der Batrizier und der wohlhabende Kaufmann und Gewerbsmann, der ganze Kern des Bürgerstandes. Bei weitem am tiefsten in die geistige und politische Bewegung hineingezogen, ist es, als ob sie sich des Ernstes der Zeit, aber auch zugleich ihrer eigenen Bedeutung bewust fühlen. Mit sester, oft stolzer Haltung schlagen sie die weiten Flügel der dunkeln, meist schwarzen Schaube über einander, als wollten sie in Scham verhüllen, was die lockere Mode von leichtem Schlipwerk an ihrem Leibe hervorgerusen hat. Besatz und

Futter find dunkelbrauner Belz oder grauer Marber, auch schwarzer Sammet und Atlas. Selbst Schuhe und Barett pflegen schwarz zu sein, wenn erstere auch die breiten Schnäbel haben und letzteres zerschnitten ist; die bunten Schuhe, das rothe Sammetbarett und überhaupt das lustige Gelb, Roth, Blau überlassen sie dem Adel und der Jugend.

Die lettere ift ber breiten buntlen Schaube weniger geneigt: Burbe und ftolze, feste Saltung paffen nicht zur rafchen Beweglichkeit junger Jahre; fie zieht die lebhaften Farben vor, die bunten Febern auf dem zerschlitten Barett und die gerhauene Rleidung. 3mar finden wir auf Bildern felbst Rinder mobibabender Aeltern von dem weiten Oberrock umbullt, und Junglinge und junge Danner durften gewiß auf ben Befit beffelben und feinen Gebrauch in bestimmten Fällen nicht Bergicht leiften, aber fie zogen es vor, einen turgen, febr weiten Mantel um die Schultern zu legen, ben fie antitifrend von ber rechten Seite ber über Die Bruft und die linke Schulter faltenreich fchlugen. Der junge Gefelle vom Sandwerkerftande trug überhaupt fein Oberfleid, weder Schaube noch Mantel, sondern wie der Kriegsmann nur Bamme und Beinkleid, mehr oder weniger zerfchnitten, nebft Barett und Schuben. Dit Jade, der alten Bloufe und Sofe, Schuben oder Stiefeln, mit dem alten Filgbut und formlofer Dube begnügte fich auch der Bauer, ju dem die Berfchligung nur langfam und immer nur in geringem Dage brang. Es ift felten, wenn er einen vorn offenen Rod von der Grundform der Schaube und "von grobem Zwilch" barüber zieht, aber berfelbe entbehrt der Fulle und Beite und bamit bes Auszeichnenden diefes Rleidungeftudes.

Dem Bürger stellen sich bescheiben zur Seite die Männer ber Resormation und die Gelehrten von Fach. Sie erscheinen schwarz gekleidet von Kopf zu Fuß. Ihr Barett ist zur einsachen Müße geworden, der Ueberwurf, obwohl weit, hat doch die stattliche Breite und namentlich den großen Kragen verloren; er ist ganz ohne Kragen und mit weiten offenen, an den Schulkern faltig angenähten Aermeln versehen, eine Form, welche fromme,

evangelisch gefinnte Bürger gern nachabmen. Beinkleid und Schuhe sind ganz ohne Schlitzung, obwohl die letteren die breite Form haben.

Der Bollftandigkeit wegen fei noch eines mannlichen Rleibungeftudes gedacht, welches wir in den erften Sabrzehnten bes fechezehnten Jahrhunderte nicht felten erblicen, Das aber außerbalb der organischen Entwicklung liegt. Wir lefen oft in der Kriegsgeschichte dieser Zeit namentlich von der ftolzen französischen Ritterschaft, wie fie in blankem Barnifch mit goldenen und filbernen Baffenroden gegen die Landetnechte baberfprengt. Die Bilder zeigen une, daß diefer Waffenrock nicht über bem gangen Barnisch liegt, da dieser, eifelirt, vergoldet und mit reicher Tauschirarbeit verseben, für fich zu wirken hatte, sondern wie aus Bruft - und Rudenharnisch beraustretend gleich einem weiten faltigen Schurz von glanzendem gold- oder filbergewirkten Stoff fich rund um Suften und Lenden legt und etwa bis jum Rnie oder ein wenig tiefer herabfällt. Wir finden diefen Waffenrod gleichzeitig auch bei der deutschen Ritterschaft, und können ibn als ben gewöhnlichen Begleiter ber ritterlichen Ruftung auf ben Bildern des Theuerdant, bes Weißtunig, des burgtmairischen Triumphjuges und fonft überall erbliden, und zwar ift er immer mit reicher blumiger Mufterung gezeichnet, fodaß er von Brotat oder wenigstens Damaft fein muß. Aber diefer Waffenrod blieb nicht bei der Ritterschaft und der Rüstung allein. Nicht felten trägt ibn zu berfelben Beit ber Landofnecht ohne jegliches Barnischftud. Dann gleicht er in feinem obern Theil vollkommen' dem geschlitten Wamme, wie wir ce haben tennen lernen, und der untere Theil erscheint nur wie an der ritterlichen Ruftung in der Taille ringsum angenäht, wodurch er diefen Rod vollkommen pon der alten Tunica und dem aus ihr entsprossenen Rock oder Lendner unterscheidet. Aus dem friegerischen Leben fam er auch ine burgerliche, obwohl in verhältnigmäßig vereinzelten Fallen, und hielt fich felbst bis gegen die Mitte des Sahrhunderts, bis die neue Phase bes Beinkleids durch Pluder und Buffen ibm den Raum zur Existenz nahm. Noch auf Albegrevers Sochzeitszug.

ber uns mahre Rufterbilder ftabtifch - vornehmer Clegang giebt, treffen wir ihn mehrfach an. -

Da die gange Periode der reformatorischen Bewegungen den Mann in den Grundfeften feiner geiftigen und burgerlichen Erifteng erschüttert und in neue Bahnen wirft, da ber Ernft ber Beit auf ihm laftet und alle seine Rrafte in Thatigkeit ruft, fo trägt auch die äußere Erscheinung Diefer Menschenwelt einen vorjugeweise mannlichen Charafter. Wie im zwölften und breizehnten Jahrhundert in der Entwicklung der Trachten die Frau voranging und weiblich edler Geschmack den Weg zeigte und die Formen angab, nach benen fich auch die mannliche Rleidung rich. tete, fo ift jest ber umgekehrte fall eingetreten: ber Mann ift ber Suhrer, welcher felbständig und erfinderisch im Gebiet der Mode einherschreitet, und die Frau folgt und wandelt ihr Aeufieres nach dem Borbild und im Geifte des Mannes. Es ift nicht zu ihrem Nachtheil, denn wenn ihr auch etwas von der abenteuerlichen Luft und Gitelkeit bes Landetnechts anfliegt, fo ringt fie fich doch aus der narrenhaften Berfchrobenheit und Bigarrerie, aus den unnatürlichen 3mangsformen des funfzehnten Sahrhunberte beraus ju freier, ftolger, fast mannlicher haltung, ju voller, malerischer Schönheit ohne 3wang und Unnatur. Es liegt etwas Robles, Imponirendes in den weiblichen Erscheinungen dieser Zeit, wie fie une die Kunft, getren die Natur copirend, porführt. Frei von aller Sentimentalität - Die derb gefunde Reit kannte fie nicht - fteben fie im Gegenfap zu den Frauen bes dreizehnten Jahrhunderts, welche die schwante Saltung und Die fast empfindsame Reigung des Ropfes darafterifirt. Begunftigt von der Kleidung, bewegen fie fich fo frei wie naturlich und so anmuthia wie würdevoll. Aber das dauerte gleich der mannlichen Berrlichkeit nur turge Beit, denn wie rafch die allgemeine Bewegung fie emporgeriffen hatte zu völliger Umwand. lung, ebenfo rafch erfolgte ber nothwendige Rudfdlag.

Die Frauentleidung ftrebte ebenso nach Freiheit und nach Natürlichkeit und andrerseits nach Ginheit und Charafter im Gegensap zur Zerfahrenheit der früheren Zeit. In ihrer Entwicklung schreitet sie genau der männlichen parallel, sodaß wir Schritt für Schritt dieselben Stusen und nicht bloß Aehnlichkeit, sondern oft vollkommene Identität erkennen können. Das ist z. B. mit der Bedeckung des Kopfes der Fall, deren Gleichheit bei Männern und Frauen wir schon oben bei der Entwicklung der männlichen Kopftracht erwähnt haben.

Bir verließen im letten Capitel bes vorigen Buches ben Ropf ber Frau gegen das Ende des funfzehnten Jahrhunderts faft gebeugt ober verhüllt unter einer großen Menge verschieden. artiger Sauben, die ehrbar ober elegant fein follten, aber die weibliche Figur mit den coloffalften und ungeheuerlichsten Formen entstellten; bas haur, in Flechten aufgebunden, mar gang von ibnen verbedt ober noch durch eine befondere toftbare Saube unfichtbar gemacht. Da gab es turbanartige machtige Bulfte ober ellenhobe kegelformige, spite Auffate mit langen webenden Schleiern, ober weiße feine Tucher über ein breites Drabtgeftell in coloffaler Größe um den Ropf gespannt, so daß mit Gulfe ber Rinnbinde nur ein Theil des Gefichts fichtbar blieb. Alle Diefe und andere Formen verschwinden, schrumpfen zusammen und machen endlich der einen Form Blat, dem Barett mit der Saarhaube. Jene ungeheure weiße Saube g. B., mit welcher fich ehrsame Frauen das Ansehen von Burde und Anftandigfeit geben wollen, wenn fie auch oft bis gegen den Gurtel hinab decolletirt find, aus welcher aber auch ebenfo oft ein jugendliches Gesicht und lebhaft begehrende Augen hervorsehen, - wir können von Stufe zu Stufe beobachten, wie fie zusammenfinkt und fich kleiner um den Ropf legt, bis fie am Ende auch von ben altesten Röpfen der wohlhabenden Stände verschwindet. 3m Jahre 1500 tragen fie junge Frauen auf bekannten Sandzeich. nungen Durer's fcon in febr verkleinerter Geftalt, altere aber noch um 1520 auf Portraitmedaillen und ungahligen Botivbildern. Dienstmägde oder Frauen ber unterften Stände hullen ihren Ropf noch langer barein, boch in einer Geftalt, die ahnlich einem umgebundenen Tuche schon mehr und mehr von dem veränderten Geschmad ber Zeit ergriffen zu fein scheint. Spater werden wir

ste sogar nach dem Falle des Baretts als eine specisisch städtische Tracht wieder emportauchen sehen. Das Schicksal dieser mißgestalteten Haube theilen alle die andern, unter denen um das Jahr 1510 sich noch eine für jüngere Damen selbst als dallmäßig besonders geltend macht. Es ist eine Haube, welche anliegend die Haare des Borderkopfes schlicht bedeckt, vom Scheitel aber nach hinten sich wieder in Art einer Rugel von Ropfesgröße erhebt; sie erscheint immer gelb, und ist somit entweder von Goldstoff oder von gelber Seide, die mit Stickereien versehen ist. Das Jahr 1520 scheint sie kaum erlebt zu haben. In etwas kleinerer Gestalt sehen wir sie häusig auf Bildern der niederländischen Schulen dieser Zeit bei älteren wie bei jüngeren Frauen wohlhabender Stände; es sind die frommen Stifterinnen von Altargemälden, welche sie auf denselben tragen.

Dit diefer Art von Ropftracht findet fich noch häufig der flare Schleier verbunden, welcher vor dem Barett, ju dem er nicht paffen will, eine Zeit lang in ben hintergrund tritt. In ber Beit ber Bredigten bes Geiler von Raifereberg, ba bas Alte und das Neue fich zu scheiden begannen, bildet er noch einen Saubtgegenstand weiblicher Gitelfeit und zwar in ber uns schon von früher befannten gelben Farbe. "Item", fagt er, "die Beiber tragen gelb Schleier alle Bochen, fo muffen fie die Schleier waschen und wiederum gelb farben. Darumb so ift der Saffran fo thur, daz ift ein gewiffe Bahrheit, es ift ohn 3weiffet Gott miffällig." Auf Bildern nach bem Jahr 1510 werden die Schleier feltner, wenn fie auch noch hier und ba, g. B. auf burerischen Rupferftichen mit weltlichen Gegenständen zu treffen find. Un einzelnen Orten scheint aber boch ihre Bedeutung noch eine wichtigere gewesen zu sein. Go wird von Augsburg noch vom Jahre 1517 ergahlt, daß die dortigen Damen fich an festlichen Tagen mit großen Schleiern bas Geficht fast gang verhullten. Das ift gegen alle abendlandische Sitte, welche jur Freude die Reize enthüllt, aber nicht verbirgt, und es scheint daber in biefer augsburgifchen Beife noch etwas von der Berkehrtheit des funfzehnten Jahrhunderte übrig geblieben zu fein. Der fröhliche

Raifer Maximilian, ber den Damen Augsburgs sehr gewogen war, konnte auch in seinen alten Tagen dergleichen nicht leiden, und als er in dem genannten Jahre zu einem Geschlechtertanz eingeladen war, erbat er sich von den Damen die Gunst, daß sie dabei die Schleier ablegen und mit offenen Gesichtern erscheinen möchten. Das geschah denn auch. Durch den Mund des Bürgermeisters Peutinger eröffneten sie dem Kaiser, daß sie seinem Besehle nachzukommen bereit wären. In der Blüthezeit der Barette fristet der Schleier gewissermaßen nur sein Dasein, und es hat wenig zu bedeuten, wenn in der Augsburger Ordnung von 1530 der goldgeränderte Schleier den Frauen der Bauern und Handwerker abgesprochen und denen der Kausseute nur ein Rand von fünf Finger Breite zugestanden wird. Auch hier ist es mehr auf Wahrung des Ranges und Standes abgesehen.

Wir haben bereits oben bemerkt, wie noch am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts das Barett auf den weiblichen Ropf überzugehen beginnt und ichon Geiler die Bemerkung von ber Gleichheit bes mannlichen und weiblichen Ropfes macht. Richts ift mehr geeignet, unfre Behauptung zu verdeutlichen, daß die weibliche Rleibung ber vorherrichenden Richtung ber Beit gemäß mannlichen Charafter annimmt. 3war wird die Calotte andrerfeits auch Eigenthum bes Mannes, aber fie erscheint immer als das Unwesentliche bem alles überragenden Barett gegenüber. Diefes vollendet feine Berrichaft in bemfelben Dage, wie bie verschiedenen Geftalten ber Sauben gurudweichen und verschwinben. Ums Sahr 1510 ift noch alles eine bunte Mifchung, fodaß wir 3. B. auf einem ftabtifchen Gefchlechterball neben verfchiebenen unausgebildeten Formen bes Barette bie gelbe Rugelhaube faft in gleicher Geltung feben konnen, mabrend gang im Sintergrunde auf den Banten ber Buschauer die altlichen Frauen in ber großen weißen Saube figen. 3mifchen ben Jahren zwanzig und dreißig kommt das Barett wenigstens bei allen benen, Die noch Unfbrüche an bas Leben machen, jur Alleinherrschaft, und zwar burch alle Stände hindurch von ber Fürstin bis berab gur bienenben Magd und jum Weib bes Landefnechte, bas ibn im Troff begleitet, so weit nicht vorgeschriebene Ordnung und ein festes Regiment in den untersten Ständen eine Schranke setzte. Was die Form betrifft, so entwickelt sich das Barett der Frauen mit der Calotte völlig so wie das der Männer. Die Zerschlitzung, die Durchziehung anderöfarbigen Stosses, der Behang und Besay mit Schmuck, Medaillen und Schnüren, die wallenden bunten Straußsedern, alles ist beiden gemeinsam. Auch die Frauen lieben das gelbseidene oder rothsammtne Barett mit dunklem Stoff durchzogen und von weißen Federn überwallt, oder bei blondem Haar ein schwarzes mit Noth oder Gelb. Goldstoff oder gelbe Seide mit Stickerei ziehen sie rothen und blauen Stossen sur die Calotte vor, obwohl auch diese sich sinden.

Es ist bemerkenswerth, wie fich zu biefer Ropftracht bas weibliche Saar verhalt. Anfange macht fich auch bei ihm bas Ringen nach Freiheit geltend, und man sieht es aus den alten verbullenden Gefängniffen fich hervordrängen. Schon Geiler nimmt mit außerstem Aergerniß wahr, wie einzelne Frauen, die das Barett mit Sahnenfeder tragen, ihr Saar den Rucken binab bangen laffen, und wirklich sehen wir auf Bilbern hier und ba ähnliches gang wie im breizehnten Jahrhundert, nur daß bas Barett an die Stelle bes Gebendes ober bes Schapels getreten ift. Es finden fich einzelne Beispiele davon bis in die zwanziger Jahre. Dann fehlt gewöhnlich die Calotte, und bas Barett dect oder ziert in tokettem Auffat allein den Ropf. Es fcheint Diefe Sitte, wenn fie auch felbst im vornehmen Burgerstande nicht ohne Beispiele ift, für besonders eitel gegolten ju haben, benn in den deutschen Solgschnitten ju Betrarch's Troftspiegel ift Die Figur der Eitelkeit so abgebildet, mit einem Pfau neben fich, das lange aufgelösete Saar unter einer Rephaube beraus breit über Schultern und Ruden herabwallend. In ihrer Freude an fich felbst spricht sie die Worte: "Wie gefall ich dir, bin ich nicht schön, hubsch und wohlgestalt?" "Ja wahrlich", antwortet die Bernunft, "du bift hubsch und pust, eine schöne Tangtochter, wer flicht bir nur die Bopfe ein?" - Es fteht mit Diefer Befreiung des haares in Berbindung, wenn fich im Jahr 1497 die Tracht der Bräute in Augsburg in ähnlichem Sinne veränderte. Bis dahin hatten fie an diesem Ehrentage auf dem Haupt einen Schleier "mit viel Falten und zwei Ecken" getragen, in diesem Jahr aber geschah es bei der Hochzeit der Anna Fugger mit einem Ungar Georg Turzo zum ersten Mal, daß die Braut "mit hinter sich hangenden Haarzöpfen und einem Kranz von Kräutern und schönen Blumen auf bloßem Haupt und auch nur in einem engen und nachschleisenden Obertod (ohne Mantel) bei uns gen Kirchen geführt wurde." Unter den Haarzöpfen ist hier wie früher wohl nur das lange gelocke Haar gedacht, welches sich dann noch länger und an verschiedenen Stellen als Tracht der Bräute und Brautjungsern erhalten hat.

Aber das völlig freie Haar schien sich nicht mit dem übrigen männlichen Charafter des Ropfes vereinigen zu lassen, und nachdem es kaum den Bersuch zur Freiheit gemacht hat, sehen wir es wieder in die Haarhaube oder Calotte eingeschlossen. Doch nicht völlig, denn, als ob es Protest gegen diesen Zwang in solcher ungebundenen Zeit einlegen wollte, stehlen sich immer einzelne Loden an Stirn, Schläsen und im Nacken heraus und treiben, scheinbar unbeachtet und vernachlässigt, ein loses Spiel. Wir können das so unzählige Male beobachten, z. B. an cranachschen Frauen, daß es förmlich als Regel erscheint. — Jöpse und Flechten bleiben in dieser Zeit der Stolz der jungen Dorsschänen, denen Barett und Haarhaube verboten und nur allein "ein Haarbändlein von Seide" gestattet war. Ein goldenes Band muß auch zuweilen die Haare einer stolzeren, vornehmeren Schönen umschlingen und unter dem Barett die Calotte ersehen.

Auch die Fußbekleidung der Frauen folgt genau der mannlichen. Zwar werden die Füße außerst felten sichtbar, theils weil die lange Kleidung sie verhüllte, theils weil es wider den Anstand war, und es ist wahrlich kein Schabe darum, da die Schönheit des Fußes ohnehin durch die mißgestaltete Form des Schuhes verloren ging. Wenn aber irgend eine zufällige Situation auf Bildern einen freien Blick gestattet, so sehen wir die Fußspie in demselben breiten Schnabel steden, der farbig

und mit fleinen bunten Schligen verziert fein tann; zum festeren Schluß laufen ein ober mehrere Bander über den Fuß.

Die Bededung bes Leibes, bas eigentliche Rleib ober ber Rod, ftrebte junachft dabin, fich aller Feffeln und Sinderniffe au entledigen; welche die Enge ober die Uebertreibung bervorgerufen hatten, und zugleich einen gewissen Grad von Raturgemäßbeit und freier Schonbeit zu erreichen. Demaufolge verkleinert fich unten die Schleppe und oben die Decolletirung, und die Taille fintt von ihrer Sobe hart unter den Bruften zu der ihr bon Ratur angewiesenen Stelle herab, ohne durch alljugroße Lange wieder ins andre Extrem zu verfallen. Roch zu ben Beiten ber Predigten Geilers fpielen die "langen Schmange ber Frauen, die fie auf dem Erdreiche hernachziehen" eine fo bedeutende Rolle, daß fie den bitterften Tadel Diefes Sittenpredigers ihren Trägerinnen zuziehen; gebn Jahre fpater zeigen fie fich in bedeutend verkurzter Gestalt und nur noch in der Minderzahl aegen die neue Dode, wonach das Rleid rundum in gleicher Länge nur eben den Boden erreicht ober doch nicht weit auf denfelben fällt. Diefe Mode tam bann ju allgemeiner Geltung und awar fo, daß fie auch im Auslande als eine vorzugsweise deutsche bezeichnet wird. Go beißt es g. B. von Anna von Cleve in dem englischen Bericht über ihre erfte Busammenkunft mit Beinrich VIII. von England, fie habe ein reiches Rleid mit Gold getragen, rund ohne irgend eine Schleppe nach deutscher Mode. Es murbe bann aber diefer turge, schleppenlofe Schnitt des Rleibes, das freilich nie die Fuße fichtbar werden laffen durfte, im gangen civilifirten Abendlande für das fechegebnte Jahrhundert ziemlich allgemeine Tracht, so daß die Schleppe nur noch der Etiquette des Soflebens blieb. Auch die deutschen Rleiderordnungen dieses Jahrhunderts nehmen auf fie keine Rudficht mehr.

Was die Decolletir ung und die übrige Entblößung betrifft, die, wie wir gefehen haben, um das Jahr 1500 auf Bruft und Rücken bis gegen den Gurtel sich herabzog, so war die frei bewegte Zeit nicht dazu angethan, sie sofort in's Gegentheil, in nonnenhafte Berhüllung, hinüberzuführen, obwohl ehrwurdige

Matronen bes Bürgerihums zuweilen biefen Ginbruck machen. Es war etwas anderes mit der Mannerwelt, die nur jum Bewußtsein ihrer felbst zu tommen brauchte, um diese für fie weibifche Mode abzulegen; bei ihnen ging es rafcher. Die Frauen brachten es für die erften Jahrzehnte nur zu einem bescheidneren Dage, bas ihnen bei ber übrigen freien, aber nicht leichtfertigen Rleidung wohl anstand. So tonnen wir es icon um das Jahr 1510 und ebenso noch vielfach in ben breißiger Jahren erblicken. Dann aber, da der erfte Rausch der allgemeinen Erregung verflog und die Reaction im eigenen Bewußtsein fich einstellte, als ftatt ber Gewiffensfreiheit die Gundhaftigteit bes Menschen den Grundgedanken für das religiofe Leben in Rirche und Saus abgab, ba murbe die Schonheit jur Gunde, jur Schuld, und auf's ängftlichfte suchte man die Reize zu verhüllen, welche die Natur etwa fur die irdifche Lebensbahn mitgegeben hatte. Bis unter Rinn und Ohr und möglichst noch barüber hinaus und hoch hinauf in den Raden murbe alles fteif und geschloffen verbedt.

Die Arme fühlten querft Diefen Umschwung ber Beit. Bir haben gesehen, wie fich an ihnen um die Mitte des funfzehnten Sahrhunderte jum erften Dale in driftlicher Beit eine Enthullung bis gegen den Ellbogen eingestellt hatte: ihre Beit fchien noch nicht gekommen, und baber feben wir biefe Sitte bereits um bas Jahr 1510 fo allgemein verschwunden, daß vereinzelte spätere Fälle bagegen nicht in Betracht tommen. Im Gegentheil, da zugleich der Langenaufschnitt des Aermels fich wieder schließt, machft diefer nicht blog jum Sandgelent, fondern erhalt hier einen Borftoß, ber fich über die Sand bis zu ben Fingern legt und fomit ale Erfat des Sandfduhe dienen, aber auch gurudgeschlagen werden tonnte. Doch verschwindet er bald wieder, obwohl er fich anfangs ziemlich allgemein zeigt. Bis gegen bas Jahr 1520 hat das Rleid oben einen Ausschnitt von mäßiger Tiefe, welcher fich nur leife im Ruden fentt, die Schultern großtentheils enthullt, vorn aber fich unter bie Brufte ober felbft bis jum Gurtel in febr verschiebenem Schnitte berabfentt und ftets von mehr oder weniger koftbarem Befape begleitet ift. Buweilen

geht er grade herunter und feine aus einander flehenden Seiten find durch Schnürsenkel gehalten. Doch ift die Bruft nicht entbloft wie früher, fondern mit einem befondern Ginfag ober Bruft. ft u d bebedt, welches bier an die Stelle des Bruftbemdes tritt. Letteres erscheint zuweilen gar nicht ober oben mit frausem. ae-Kidtem Saum. Das Bruftftud hat immer andere Farbe als bas Rleid und fucht namentlich durch den Gegensas mit ihm zu wirten; ift letteres g. B. roth, fo ift jenes fcmarz und umgefehrt. Da man zu ben Rleidern noch die hellen Farben liebt, namentlich Roth und Gelb in den verschiedensten Arten, fo findet fich bas Bruftftud gewöhnlich von schwarzem oder fonft buntelfarbigem Sammet, welcher tiefer wirkte als anderer Stoff. Außerbem erhalt es reiche Bergierung und Befat am Rand und in fentrechten Streifen von Gold- und Gilberbrofat ober gleicher Stiderei mit Blumen, Ramenszügen, Sinnsprüchen u. bergl., oder von Seide und Atlas, worüber Gefchmack, Bermogen und auch hier und da die Luxusgesete bestimmten. Die prachtigften Mufter Diefer Art konnen wir namentlich auf cranachichen Bilbern feben, beffen reichgeschmudte Frauengestalten, inobefondere aber feine vielgesehenen Chebrecherinnen, für uns die Bedeutung von Modebildern haben.

Nach dem Jahr 1520 gewinnt das Brusthemd wieder größere Bedeutung. In einzelnen, dann immer zahlreicheren Fällen dringt es aus dem Saum des Kleides und des Brusteinsates heraus und strebt in derselben Beise, wie das schon früher bei den Männern geschah, nur in reicherer Entwicklung, zum Halse. Bie es einerseits vielsach aus klarem, durchsichtigem Stoffe besteht, so muß es andrerseits noch längere Zeit sich mit der vollen Decolletirung in die Herrschaft theilen, und das noch in den dreißiger Jahren. Um Halse hat es einen reichen gelben, in Gold oder Seide gesticken Saum, und auch sonst ist es häusig über und über reich bestickt, mit goldenen Borten besetzt und in eine Unzahl kleiner Falten gelegt. Später wächst dann das Leibchen gleich dem Wamms des Mannes ebensalls in die Höhe, bedeckt auch den stehenden Saum am halse bis zum Kinn und

treibt hier das Gemb in Anfangs unscheinbarer seiner und zierlicher Krause heraus. Solches geschah schon gegen die Mitte des Jahrhunderts.

Im Berhaltniß zur Beife bes Mannes und besonbers bes Landefnechts überzieht die Zerschligung die Frauenkleidung nur in geringem Dage, fodaß fie mehr wie eine leichte Bierde, wie ein angeflogener bunter Schmetterling erscheint. Rur die Mermel werden bedeutender davon ergriffen und verändert. Wenn auch ber Längenaufschnitt, ben wir am Ende bes vorigen Jahrhunberte fo häufig trafen, verschwindet, so bleiben boch bie Querfchnitte um Ellbogen und Schultern mit bem beraustretenden bemd wohl langere Zeit, doch merden fie fpater durch aufgenabte leichte, faltige Buffen erfest. In ben 3wischenraumen liegt ber Mermel eng an, boch ift er vielfach in verschiedenen Duftern mit leichten, fleinen Ginschnitten und unterlegtem farbigen Stoff verseben. Dann aber erweitert fich ber ganze Aermel und bie Schlitung überzieht ihn nach allen Richtungen, sodaß er oft an Die weiten Aermel des Landofnechts erinnert, oft aber auch wie mit einer Reihe Bolants umzogen erscheint. Im Uebrigen haben Die Schlige ftets winzige, bescheibene Gestalt : fo verbreiten fie fich um die Schultern, über bas Bruftftud und den Ruden und namentlich auch, ftellvertretend fur den Befat, in mehreren Reiben um ben unteren Saum bes Rleides.

So lange die Decolletirung dauerte, hatte auch der Roller noch seine eigentliche Bedeutung. Wir kennen ihn schon aus dem funfzehnten Jahrhundert. In seiner Form blieb er sich so ziemlich gleich, sodaß er wie ein Kragen von hinten um den hals gelegt und, vorn mit seinen beiden Seiten durch eine Heftel oder sonst wie zusammengehalten, hals, Schultern, Racken und die offene Brust verhüllte. Da sein Zweck war, außer dem Schuse des Teints auch vor Erkältung zu wahren, so war er gewöhnlich von wärmerem Stoff z. B. von Sammet oder mit Pelz gefüttert. Doch hielt die Rüplichkeit nicht ab, ihn möglichst kostbar zu machen, mit reichem Besat von Borten, mit Schmuck und Berlen und seiner Stickerei, der eigenen Arbeit gesteter Damen-

hande, zu zieren, sowie mit dem seinsten Bandwert zu unterlegen, zumal als er mit zunehmendem Schwinden der Decolletirung nicht ebenfalls aus dem Gebrauche kam. Fürstliche Damen
trugen ihn auch von Goldstoff mit hermelin. So war er ein Luzusartikel geworden, der unter allen Umständen getragen
werden konnte, dis er wieder von Stufe zu Stufe in seinem Werthe herabsank.

Die Sitte wohlgekleideter Damen, zwei Kleider über einander zu tragen, welche durch das ganze Mittelalter geherrscht hatte, kam auch jest nicht außer Gebrauch, doch zeigt sie sich in dieser freieren Zeit weit seltner. Gewöhnlich genügt das eine, ohnehen schon reich geschmückte. Doch sehen wir zuweilen auf Bildern Damen mit Federbarett und weiten geschlißten Aermeln und auch sonst völlig nach der Mode gekleidet, welche ein oberes Prachtkleid von modischem Schnitt ganz wie früher mit der linken Sand in die Höhe genommen haben, wodurch unten ein zweites Kleid sichtbar wird. Zu größerer und entschiednerer Bedeutung gelangt diese Sitte wieder in der zweiten hälfte des sechszehnten Jahrhunderts.

Der Mantel wurde am wenigsten in die allgemeine Umgestaltung hineingezogen und zwar aus dem Grunde, weil er zu einer vollständigen Toilette gewissermaßen ein überzähliges Kleidungsstück war, welches nur die äußerste, der Mode feindlich entgegentretende Ehrbarkeit und besondere Umstände, wie schlechtes Better, anzulegen nöthigten. Bom königlichen Ornat abgesehen, ist er daher eigentlich nur in dürgerlichen Kreisen heimisch. Im Allgemeinen behält er die Form des fünfzehnten Jahrhunderts bei : um Schultern und Hals zusammengezogen, sießen eine Menge ziemlich steiser Falten senkrecht nach allen Seiten herab; doch wird er im sechszehnten Jahrhundert weiter und flossreicher, daß man sich besser darein hüllen konnte.

Der Gürtel der Frau bleibt wie früher ein reiner Schmuck, soweit er nicht dazu diente, an einem langen, hängenden Bande die Tasche und das Messer oder den Dolch mit reich verzierter, meist mit Silberarbeit belegter Scheide zu tragen. Die Damen

jener Zeit führten gern diese gefährliche Baffe bei sich. Die Frau konnte den Gürtel tragen oder nicht, wie sie wollte; das erstere erscheint fast gewöhnlich in Anbetracht der genauen Bestimmungen, welche die Luxusgesetze darüber vorschreiben. Bon Sammet oder Seide, auch von seinem Leder, mit Metallarbeit beschlagen und wohl mit Edelsteinen besetzt, so lag er lose um die Hüften und das eine Ende, oder ein Anhang, der die oben genannten Gegenstände trug, siel vorn tief herab.

In Berbindung mit der Bluthe der Goldschmiedetunft, Die in diefer Zeit ohne an Technik einzubugen von der Gothik gur Renaissance überging, mar ber Schmud überhaupt bei ben Frauen ein bochst begehrter Artikel. Luther fagt darüber in seiner Beife, "es fei fo ein toll Thier um ein Weib, daß es mit Schmuck nicht zu fattigen fei", und ein ander Mal: "Wenn man jegund eine Braut fcmuden will, muß man foviel Seide und Perlen haben, grade ale follte die Braut nicht geschmudt fein, fondern nur feben laffen, wie fchwer fie tragen konne, wenn das geschmudet beißet, fo konne man auch wohl einen Rarren schmuden, Der konnte des Dinge viel tragen." Außer dem fchon oben erwähnten Schmud der Barette, sowie einem breiten Salsschmud, ben Cranache Frauenbilder häufig tragen, waren es befonders Ringe und Retten. Die letteren bingen in größer Babl, aus fehr mannigfach und tunftreich jufammen gefügten Gliedern beftebend, weit und lang um Racen und Bruft und bienten entweder für fich felbst zum Schmuck oder trugen Medaillen, Gefcmeibe oder kleine geweihte Sachen, welche verborgen im Bufen ftedten. Es ift nicht felten, daß eine Dame mit feche ober mehr folcher verschiedenen Retten mit Berlichnuren gemischt fich behangt hat. Auf Einzelheiten bes Schmudes werden wir noch in der nächsten Beriode gurucksommen, sowie namentlich auf den reichen Befat der Rleider mit Berlen.

In dem Reichthum der Stoffe wie in der Lebhaftigkeit der Farben standen die Damen dieser Zeit nicht hinter früheren zurud. Nur das ehrwürdige Alter und besonders die Matronen des Burgerstandes kleideten sich dunkel, die jungeren dagegen

und die Damen höherer Stände hell und toftbar, es fei benn, daß fie z. B. durch den Gegensatz eines tief dunklen Sammetfleides zu goldenem Befat und goldenem ober rothem Bruftftud und rothem Barett mit weißen Federn oder in ahnlicher Beife hatten eine besondere Birfung hervorbringen wollen. und rothe Rleider find namentlich in den erften Jahrzehnten befondere Mode, boch haben fie immer duntlen Befag von breiteren und schmäleren Streifen an allen Saumen und um die Arme berum. Auch ift um ber entgegengefesten Birfung bes Lichtes willen ein gleichfarbiger Befat von Atlas ober Seide auf Sammet und umgefehrt nicht felten; haufig findet fich dies, fchwarz auf fcmarz, bei ber Tracht bes murdigen Alters. Beliebt ift die Berbindung von Schwarz und Gelb in fehr verschiedener Beife, fei es, daß erstere Farbe bloß den Befat und die Unterfütterung ber Schlige abgiebt, ober bag bie eine Farbe die bes Leibchens, bie andere bie bes Rodes ift - benn es ift nicht nöthig, daß beide diefelbe haben -, oder daß ju gelbem Leibchen ber Rod aus gelben und fcwarzen fentrecht wechselnden Streifen besteht. Man fieht, daß im Allgemeinen die fraftigen Gegenfage in Mode waren. Das bezeugen auch die Gold- und Silberftoffe, die freilich wie Carmoifin den hochsten Standen vorbehalten bleiben follten. Benn fie nicht Gold nber Gold oder Silber über Silber waren, sondern mit Sammet oder Seide in Berbindung stanben, so verlangten fie ichon eine intenfive Farbe, damit diefe nicht vom Glanze bes Metalle getodtet wurde. Um wirfunge. vollsten war daher immer der tiefe, das Licht einfaugende Sammet, ber gern in Schwarz, Braun, Roth, in dunklem Grun und leuchtendem Blau, in Burpur und Biolett mit dem Golde in Berbindung trat. Gin abnlicher Stoff mußte zu gangem Goldoder Silberftoff als Unterfutter den Gegenfat bilden, oder umgekehrt. So wird ein Damenkleid von purpurnem Sammet mit Goldstoff gefüttert erwähnt, eines von Silberftoff mit carmoifinrothem Sammet gefüttert, eines von Carmoifinatlas mit Bogelaugen (Pfauenaugen?) geftidt und mit Futter von purpurnem Sammet und mit goldenem Befat; ein anderes von carmoifinrothem Sammet mit Goldstoff und carmoisinrothem Damast schachbrettartig gefüttert; ein anderes hatte oben Goldstoff und unten grünen Sammet und grünen Tasset und war mit carmoissinrothem Atlas besetzt. Alle diese Kleider gehörten zur Ausstattung einer Prinzessin. Ein seines Gefühl für die Lichtwirtung verräth ein sehr beliebter Stoff von Gold auf gelbem Atlas. Auch aschgrauer Atlas wurde um die Mitte des Jahrhunderts ein sehr gesuchter modischer Stoff.

Einzelne diefer toftbaren Artifel wurden spater febr felten und tonnten felbft von den erften Dobehandelshäufern jener Beit, die in directem Bertehr mit den Fürftenhöfen ftanden, nicht beschafft werden. So schreibt einmal (1545) der Chef eines der angesehensten Säuser dieser Art, der Florentiner Lorenz de Billani in Leipzig, an den Bergog Albrecht von Preugen : 3ch habe in dem an mich verfertigten Schreiben zwei Berzeichniffe von etliden golbenen und filbernen Tuchen, bagu auch andere Seidenmaaren, fo Em. Gnaden forderlich zu überfenden begehren, gefunden. Soviel 1. Die 22 Ellen filbern Stud Silber über Silber, dazu 109 Ellen rothen goldenen Sammet betrifft, maa E. F. G. ich unterthänigst nicht verhalten, daß folche beide Stude fürwahr nirgends zu bekommen find, denn ich in der Wahrheit fagen barf, daß ich in zehn Jahren tein filbern Stud Silber über Silber gesehen habe. So ift ber rothe goldne Sammet diefer Reit auch gar feltsam und wüßte berwegen an teinem Ort barum anzusuchen, denn wo ich beffen in neulichen Tagen gehabt oder anderswo zu überkommen gewußt, hatte ich der durchlauchtigsten Fürstin und Frau Glifabeth, geborne Martgrafin zu Branden. burg, Berzogin ju Braunschweig und Luneburg Bittme, auch ein ziemliches Untheil Ellen beffelben (an deffen Statt fie doch, Dieweil nirgende keiner aufzubringen gewesen, so viel rothen golbenen Atlas genommen hat) für Ihrer fürstlichen Gnaden Sohn Bergog Erichs Sochzeit überschiden muffen."

Wie die meisten dieser Stoffe aus Italien kamen, aus Fabriken zu Florenz, Mailand, Benedig, früher Lucca u. a., viele freilich auch in Deutschland, namentlich in den Fabriken der Rie-

derlande gewebt wurden, bis hier der fpanische Arieg zerstörend eintrat, fo waren auch großentheils die Sandelshäufer felbft italienische, 3. B. in Rurnberg Thomas Lapi und Lucas Andreas Durifani. Briefe und Rechnungen von ihnen belehren uns auch über ben Werth dieser Stoffe. Go schreibt ber lettere in einem Briefe an ben Geschäftsträger bes Bergogs von Breugen : "Do. get uns boch auch behülflich fein, mit unferm gnabigen Berrn Bergog in Breugen zu handeln, wenn er etwas von feidnem Gewande und goldnen Studen von allerlei Gattung bedürfen wurde, daß er folche von une nehmen wolle, denn ihr wißt, daß wir fchier alle Rurfürften, Fürften und Berren, Die bielandifc find, fonderlich auch felbst die Welfchen, die von uns taufen, mit folcher Baare verfeben. Wir wollen bem Bergog einen Kauf geben, baran er ein Bohlgefallen haben wurde, und wie er ibn. bei andern foldermaßen nicht bekommen tonnte, als mit allerlei Gattungen von reichen goldenen und filbernen Studen mit Gold überguldet und mit Sammet, die Elle um 8, 9, 10 bis 18 Gulben, ferner goldenen Sammet und goldene Stude, die Elle um 5 oder 6 Bulden, allerlei Carmefin, rothe und braune Sammet und fonft allerlei Damaft und Atlas von allen Farben." Gine Rechnung des Thomas Lapi vom Jahre 1535 giebt uns folgende Preife, bei benen wir freilich ben damaligen Berth des Gelbes in Anschlag zu bringen haben: ein Stud rother goldener Atlas von 29 Ellen ist berechnet auf 313 Gulden, ein goldenes Stud Atlas von gezogenem Golde von 12 Glien ju 120 Gulben, ein filbernes Stud Atlas von gezogenem Silber von 12 Ellen zu 108 Gulben. 3m Jahre 1536 sandte berfelbe Kaufmann bem Berzog von Preußen zwei ganz goldene und filberne Stude von gezogenem Gold und Gilber, wovon bas goldene von 38 Nurnberger Ellen 380 Gulden, das filberne von 40 Nürnberger Ellen 360 Gulden koften follte. 2 Stude rothen und ascharauen Damaftes, die 170 Gulden koften follten, fanden ber Bergog und die Bergogin für fich zu schlecht.

Im Werthe folgen nun die verschiedenen Stoffe, wie man fie aus den Kleiderordnungen kennen fernt, und die im Berhalt-

niß denen früherer Zeiten gleichblieben: Sammet und Atlas, einfacher und gemusterter, die verschiedenen Seidenstoffe, Sendel, Rasch u. s. w., Kamelot, die feinen Wollstoffe aus Mecheln, Beiden und andern niederländischen Städten, dann die gröberen einheimischen Fabrikate, die Elle zu 2 Gulden, zu einem oder einem halben Gulden, Barchent und "grober Zwilch", wie er den Bauern und der arbeitenden Classe vorgeschrieben war, nebst den baumwollenen und linnenen Stoffen für die Frauen.

Das Jahr 1530 läßt fich als den Zeitpuntt betrachten, in welchem die Reformation im Trachtenwefen ihren Sobepuntt, ihre Bollendung erreicht hatte. Es ift bedeutungsvoll das Jahr bes Augeburger Reichstages, welcher, wenn auch auf welthiftorifch bedeutenden Gebieten, ebenfalls ben Sobepuntt ber Bemegung bezeichnet. Und zwar war die Umgestaltung der Trachten innerhalb der Grenzen des Baterlandes bis dahin eine rein deutfche gewesen und, vielleicht den erften Anftog ausgenommen, frei und ungehindert von jedem fremden Ginfluß, nur allein von ber Strömung der Zeit gefragen. Aber von nun wirken mehrfach außere und fremde Elemente ein. Bunachft erschlafft bie Bewegung in fich felbst, und es erfolgt nach ber Erregung bie Abspannung. Obwohl auf dem Gebiet der Trachten die abenteuerlichen Landefnechte fortwährend in demfelben Geifte einwirten und das luftige, übermuthige Treiben wach zu erhalten fuchen, tonnen wir doch an Ginzelheiten beobachten, wie die Gbbe eintritt und die Fluthen fich verlaufen. Wieder ift ber Ropf ber Barometer. Schon werden die gang turgen haare des Mannes baufiger gefunden, und das Barett fangt an, feine willfürlich freie Gestalt und die reiche Federfülle allmählig einzubugen; es wird eine flache, fteife Blatte, oder häufiger und bleibender vertleinert fich der Rand, der Deckel schrumpft zusammen, und fo wird bas Barett ein fleines feibenes Dugchen, bis es fich gur Sutform wieder aufrichtet. Bahrenddeg verschwindet die Baarbaube. Das Wamms des Mannes, nunmehr wattirt und gefteppt, legt fich enger und fteifer um den Leib, fteigt bis unter bas Rinn empor und beschränkt ben Ropf in feiner freien Bemegung. Die Schuhe verlieren die unmäßige Breite, und, anscheinend natürlicher, decken sie mehr den Fuß und lausen in eine zierliche Spiße aus. Auch die Schaube muß sich beugen und von ihrer freien, stattlichen Weite eindüßen; sie nimmt so eine conventionellere Form an und, Schritt um Schritt aus den Höhen der Gesellschaft zurückgedrängt, muß sie sich auf die städtischen Areise beschränken. — Bei den Frauen verschwinden auss neue die sich vordrängenden Loden unter der Haube, und das Barett wandelt sich bei ihnen um wie bei den Männern, um endlich mehr frauenmäßigen Ropftrachten zu weichen. Wie das Kleid zum Halse emporwächst und die entblößte Brust völlig und dauernd verdeckt, schließt es sich auch enger und steiser um die Glieder, weiset am Rock allen überflüssigen Stoff, allen Faltenwurf ab, er sei denn ein fünstlicher, und wächst gar wieder aus in unnatürliche, die Schönheit des menschlichen Körpers entstellende Formen.

Obwohl diese Reaction um das Jahr 1550 noch keineswegs vollendet oder nur ihrem Sohepunkt nahe ift, fo ift fie doch in allen Theilen beutlich ausgesprochen und leicht erkennbar. ift wie ein allgemeiner Rudzug, auf dem freilich ein auter Theil ber Beute früherer Siege mitgeführt wirb, ber aber eine gang andere Richtung nimmt, als jurud jum Ausgang ber Bewegung. Die Urfachen lagen im Wechfel ber Beit, in bem eigenen Innern des Bolkslebens tief begründet, aber die Formen, in welche die Reaction sich verkörperte, kamen großentheils von außen her. Wie die politisch-religiofe Bewegung in den romanischen gandern einen ganz anderen Weg eingeschlagen und ein anderes und meift rasches Ende gefunden hatte, so war auch dort die Umgestaltung ber Trachten, die von denfelben Formen in demfelben Geifte ihren Ausgang genommen, mitten in ihrer Entwicklung gehemmt und zu gang anderem Resultat und anderen Formen gelangt, welche nun in Deutschland auf vorbereitetem Boden zum Rampfe auftraten.

## 3weites Kapitel.

Die Reaction und die spanische Tracht. 1550—1600.

Im Sturm und Drang der reformatorischen Bewegung war die deutsche Menschenwelt aus ihrem Gleise weit hinausgeschleudert worden, und als die Reaction eintrat, war, wie das tief in der menschlichen Natur begründet liegt, physisch wie moralisch, im Einzelnen wie im Bolferleben, in allgemeiner Erschlaffung die Widerstandsfähigkeit erloschen, und fast willenlos beugte man fich der rudwärts drängenden Strömung. Wir haben schon oben angedeutet, wie fich dies politisch in der Erstartung der fürstlichen Macht aussprach : das Regiment tam in festere Bande, die Zügel wurden straffer angezogen und die Staatsmaschine in einheitlicheren, formelleren, von dem Willen des Ginzelnen aeleiteten Gang gebracht. Der Bürgerstand dagegen, der fich fo eben noch in ftolgem Bewußtsein an der Spige der Bewegung gefühlt hatte, ichien fich nun mit angftlicher Scheu eber gurudzuziehen als vorzubrängen, und indem er fich nach oben und nach unten abschloß, theilweise auch ausgeschloffen wurde, sonderte fich die Gesellschaft in sociale Classen und verharrte in der neuen Rangordnung.

Aber die Bewegung war eine vorzugsweise religiöse gewesen, und so mußte auch auf diesem Gebiet der größte und sichtbarste Rückschlag erfolgen, zumal als nach dem Religionsfrieden

bas Erreichbare erreicht schien und eine neue Anspannung der Rrafte tein Ziel und keinen Erfolg mehr vor fich fab. Go bort Die lebendige Fortführung der Lehre auf; fie erftarrt in Formeln und Dogmen, um deren Buchftaben die Theologen in Ermangelung anderer Gegner mit den eigenen Glaubensgenoffen erbitterte Rampfe führen. Gleicherweife bethätigt Schulgegant bas Leben ber Gelehrten in der Deffentlichkeit. Das Bolt nahm wenig Theil an folchem Rampfe, obwohl er von der Ranzel herab wie in der Schrift geführt murde, denn es hatte genug mit fich felbft ju thun. 36m war bas Gefühl allgemeiner Gundhaftigfeit gekommen; es war, ale ob die Angst der Gunde, die Schuld auf dem Gemiffen laftete, und die Geiftlichkeit mar bemubt, die Solle beiß zu machen, um von der gewonnenen Berrichaft über die Gemiffen nichts einzubugen. Als Andreas Musculus einmal den "Sosenteufel" erfunden hatte, tauchten eine Menge verschiedener Teufel auf, einer schrecklicher ausgemalt als ber andere, bis ein agnzes theatrum diabolorum von folden Bredigten gufammengestellt werden konnte. Da gab es denn noch einen Zauberteufel, einen Beiligenteufel, einen Bannteufel, Jagoteufel, Fluchteufel, Gefindteufel, Saufteufel, Cheteufel, Beigteufel, Schrapteufel, Soffartsteufel, Peftilenzteufel und andere noch, wie fie Die Geiftlichen fur nothig hielten, um bei dem Sinten bes religiöfen Lebens wenigstens moralifirend ihren Ginfluß zu behaubten und ihren theologischen Gifer zu bethätigen.

Es ist merkwürdig, wie ihnen in diesem Bestreben absichtlich oder unabsichtlich, aber einstimmend die Kunst zu Hulfe
kommt, besonders der Kupferstich, welcher nun in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wie der Holzschnitt in der ersten mit dem Bolke verwächst und bildlich alle Regungen seines Lebens offenbart. Während der Katholicismus in unzähligen kleinen Kupferstichen das Leben der Einsiedler und die Marter der Seiligen vorführt und sie unter das Bolk verbreitet, den religiösen Sinn wieder zu erweden, sind es im Protestantismus vorzugsweise moralistrende Gegenstände. Zu den beliebtesten gehören die klugen und thörichten Jungfrauen und Allegorien wie die

fieben Tugenden und die fieben Todfunden. Gin neuer Begenftand diefer Beit ift die buffende Magdalena, mabrend bas funfzehnte Jahrhundert in ihr nur die reiche fcone Dame, Die Freundin des Berrn, fieht. Neu ift Bercules am Scheidewege und wenigstens die Auffassung auf einem Rupferftich von Johann Sadeler, auf welchem eine Buhlerin mit dem Spiel ber Laute einen Jüngling an fich zu locken sucht, den ein Weiser von der Berführerin gurudbalt. Benn einer der früheren Deifter, wie etwa Sans Sebald Beham, Diesen Gegenstand behandelt batte, fo murde er frifdmeg den Weisen weggelaffen haben; in dieser moralisirenden Zeit darf die Tugend dabei nicht fehlen. Bor allen am bezeichnendsten find die wirklich etelhaften Sollenbilder des alteren Breughel, (Die Peter von der Beiden in einem gangen Cyclus gestochen bat,) in den ungeheuerlichsten Gestalten und den entsetlichsten Dingen Ausgeburten einer moralisch todtfranken Phantafie, die uns nur mit afthetischem Grauen erfüllen, aber vielleicht wohl im Stande waren, einer buffertigen und wundergläubigen Zeit die Solle fürchterlich genug zu machen.

Bo die Buffertigkeit beginnt, bort die Raivetat auf; mit dem Schuldbewußtsein verliert fich die Unbefangenheit des Gemuthe, die Freiheit im Sandeln und Denken, der Tact, der auch unbewußt bas Rechte, wie im Reiche der Runft bas Schone trifft. Die Naivetät ist das verlorene Paradies für die Kunst dieser Periode; fie fühlt den Berluft, aber an der allgemeinen Schuld theilnehmend, vermag fie nicht wieder hineinzudringen. Im Streben nach der Natur, in welcher fich die große Beriode Durere und seiner Schule so schrankenlos erging, verfehlt fie in allen Dingen bas rechte Dag und bas mabre Leben, Die fie in ber eigenen Gegenwart nicht finden konnte. So bleibt fie bald und das find die schmächeren Talente — im Ausdruck weit binter der Wirklichkeit gurud, bald übertreibt fie die Empfindung jur Sentimentalität, den Affect jum Affectirten, fie übertreibt die Stellungen, die Bewegungen, das ganze dramatische Leben bis zur gewaltsamen Bergerrung, oder zwängt fie ein in das ver-

meinte Dag antifer Clafficitat, das bei ihr gur Aftergragie wird. Es entsteht fo ber vollendetste Manierismus, deffen Bertreter die talentvollften und hochgefeiertsten Runftler find - ein Zeichen, daß die ganze Zeit grade so dachte und fühlte wie sie -, Runftler wie Johann von Machen, Bartholomaus Spranger, Bemsfert und vor allen Seinrich Golbius, der Meister im Rupferstich. Namentlich der lette, welcher mit feiner popularen Runft weit großartigere Erfolge errang, giebt die fchlagenoften Beispiele. So ift es ihm, dem Meifter der Technit, völlig unmöglich Rinder zu zeichnen; fo oft er fie darftellt, find es hafliche, gezierte und affectirte, altfluge Beschöpfe, ohne alle Spur von Unschuld und Naivetat; Abam und Eva im Paradiese ift nur ein entkleibetes vornehmes Paar vom Sofe Ronig Philipps II., vom Scheitel bis jur Behe, im Ausbrud und jeder Bewegung aufs ftrengfte nach spanischer Etiquette geschult; Apollo, ber mit Pfeil und Bogen auf Wolken baberschreitet, ift "jeder Boll ein Spanier." Wenn Golgius und feine Schule bas Schmachtenbe, Sehnsüchtige ober die Unschuld ausbruden wollen, fo geben die Augen über; nie find fie flar und beutlich gezeichnet und die Augenfterne find fast unfichtbar : fie find nach oben in die Soblung gezogen mit "himmelndem" Blid. Diefe Unfchuld bes Blides hat bei ihm das ganze Paradies — ein Lieblingsgegenstand —, Adam und Eva nicht mehr wie Schaf und Löwe, Elephant und Dos, ber Safe, das Rameel, Gans, Abler und naturlich auch Die Schlange, die Berführerin. Statt mit der Bahl der Gegenftande gleich ihren Borgangern hineinzugreifen ins volle Menschenleben, qualen fie fich herum mit allen möglichen und unmöglichen, verständlichen und unverständlichen Allegorien, bei benen die erklarende Schrift jur Nothwendigkeit wird. Undrerfeits ift ihnen im Gefühl ihres eigenen Mangels bie einfache Natur noch nicht naturlich genug. Nichts ift g. B. bezeichnender als die Darstellung der Berkundigung, wie fie Johann Sabeler nach Suftris gestochen hat: während Maria bei den Alten vorbereitet im Gebet und knieend die hobe Botichaft empfangt, fist fie bier im Bimmer und naht. - Einzelne Runftler, Die fich

an ihre Borgänger anschließen, halten sich noch eine Zeitlang frei von dieser Richtung, wie in Deutschland der trefsliche Jost Amman mit seinen unzähligen populären Holzschnitten. In Italien bewahrten sich vor dem allgemeinen Manierismus nur die großen Benetianer durch eine edle Sinnlichkeit, die uns aus der Frische und der Lust des Lebens, aus dem marmblühenden Colorit, aus den hohen, in üppiger Leibesfülle sich wiegenden Gestalten entgegentritt. Einen Abglanz davon können wir auch in den gleichzeitigen venetianischen Trachten erkennen. Endlich erscheint alles unter dem erködtenden Hauch dieser Richtung erstarren zu wollen, bis der Rücksdag eintritt.

Wir haben ichon oben am Schluß des vorigen Cavitels im Allgemeinen angedeutet, wie fich die Kleidung Dieser neuen Zeitftrömung gemäß umwandelt. Bor der Angft des Gewiffens und den Ermahnungen der Geiftlichen schwindet der lette Rest der Entblößung, und es scheint fast, als wolle man die Blieder verfteden unter der bergenden Gulle. Das helle, luftige ober tief fraftige Farbenspiel, welches ben Rorper überzog, weicht, wenigftens im gangen burgerlichen Stande, einer dunkeln, oft traurigen Einfarbigkeit, die sich in den republikanischen und calvinistischen Niederlanden noch länger als die viel bekannte schwarze Tracht erhalten hat. Indem nun auch die Freiheit und Bequemlichkeit erliegt und fteife Formen aufe Reue ben Rörper einengen, die nur zu bald zu Miggestalten und Unnatürlichkeiten werden, ja felbst ins Ungeheure ausarten, und andrerfeits an die Stelle ber alten stattlichen und ftolgen Breite und Burde gespreizte Bierlichkeit tritt, so läßt fich die ganze außere Erscheinung der bamaligen Menschenwelt grade wie die Runft als dem Uffectirten und Manierirten verfallen bezeichnen. Da aber diefes unter dem Eindringen undeutscher Elemente, vor allen der fpanischen geschah, so haben wir und vorher nach diesen und ihrer Entstehung ein wenig naber umzuseben, ba wir wiffen, wie um bas Jahr 1500 die Rleidung in der ganzen abendländischen Welt so ziemlich den gleichen Charafter trug.

Man fann fagen, der eine Schlachtentag bei Billalar (1522),

an welchem die Communeros von Castilien vor der Krone erlagen, lieferte Spanien willenlos in die Bande Rarls V. und entfwied zugleich über bas Schickfal ber fpanischen Rleidung. Denn wie politisch und religios fich bier Diefelbe Bewegung gezeigt batte, von welcher anderswo die Welt entflammt mar, fo mar auch für den Menschen daffelbe Bedürfnig vorhanden gemefen, ber läftigen Enge fich zu entwinden. Wir konnen auch in Gpanien sehen, wie die Rleider an den Gelenken fich öffnen, wie der Aermel fich schligt von oben bis unten und das faltige Bemd oder farbiger Stoff bauschend heraustritt. Aber es wollte bier in keiner Beife gelingen : die religiöfen Neuerungen erdrückte Die Inquifition, die politischen fanden ihren Todestag bei Billalar, Ruhe und Stille kehrten in die eingeschüchterte Ration gurud, und so war es unmöglich, daß die Rleidung sich zu der Freiheit und zu der Entartung entfalten tonnte, wie in Deutschland unter dem Braufen bes reformatorischen Sturmes. Aehnlich erging es in Italien und Frankreich: auch hier ein gleicher Anfang und ein baldiges Ende, wenn auch unter abweichenden focialen Ginfluffen ein mannigfach anderer Gang eintrat.

Unter dem straffen Regiment des Königs und der absoluten Unterwürfigkeit ber Geifter und ber Gemiffen, wie fie die Inquisition im rechtgläubigen Spanien gurudgeführt hatte, fchrumpft Die Bewegung in fich felbst zusammen und tehrt bald zur Steife und Enge, freilich nun unter gang anderen Formen, gurud. Die Schlike verschwinden wieder oder zeigen fich an bedeutungelofen Stellen nur ale leichte Rierbe von aufgenahtem buntfarbigen Stoff und als leife Erinnerungen ber aufgeregteren Zeit. Die gange Rleidung fist ftraff und gespannt über den Rorper, aber nicht unmittelbar, sondern bezeichnend genug bat fich ber Spanier ftatt bes luftig ausgebauschten, umberflatternben Stoffes mit dicten, runden Bulften umlegt. Go liegt bas Beintleid von ben Schuben herauf aufs enafte ben Beinen an, daß fich jede Mustel martirt, eine Gigenschaft, die in der zweiten Salfte des fechszehnten Jahrhunderts durch die in Aufnahme tommenden seidenen Tricots wefentlich erhöht wurde und an Eleganz

gewann. Jedoch über die Oberschenkel und ben Unterleib ift gewissermaßen eine zweite Gofe gezogen, welcher auch die Wahrung des Anstandes bei der Rurge des Mantels gutommt: es find zwei bide, runde, mit Pferdehaaren ausgestopfte Bolfter, welche von unten ber wie in fich gezogen erfcheinen und mit farbigen bandbreiten Bandern fentrecht umzogen find, genau wie bei der Pluderhose die Maffe des herausgehängten Stoffes von ben Binden gehalten wird. Auch hier find beide, Bander und Polfter, von verschiedener Farbe. Gleiche Polfter pflegen fich um die Schultern zu legen, obwohl auch oft die Aermel glatt und eng find. Das Wamms, benn nur biefes tragt ber Spanier, reicht nur berab in die Taille jum Beginn bes Beinkleides, ba die mächtigen, breit vortretenden Bulfte eine größere Lange verboten; bochftens liegt es mit schmalen Schöfen ein paar Finger breit darauf. Dafür aber fentt es fich vorn immer tiefer und tiefer in einer Spipe berunter, welche feilformig nach der Mitte ju mit Baumwolle oder Pferdehaaren ausgestopft murde und endlich wie ein dices Polfter vor Bruft und Bauch berabhing. Das ift der fogenannte, in diefer Beit viel ermabnte Ganfe. bauch. Die Rriegeleute machten einen eigenthumlichen Gebrauch bavon, indem fie ihn als ein felbständiges Stud wie einen Bruftvanzer vorlegten und mit Riemen um die Achseln befestigten. Seine Spur finden wir auch an dem Barnifch biefer Zeit, welcher vorn einen vorstebenden scharfen Grat zeigt, eine innere Söhlung andeutend, welche durch den Ganfebauch ausgefüllt wurde. In gleicher Weife feben wir die bangenden Guftklappen ber Ruftung um bes wulftigen Beinfleides willen eine immenfe Beite annehmen. Ueberhaupt erscheint das gange Bamms mit Baumwolle reich gesteppt und häufig mit vielen fleinen farbigen Fleden in Art der Schlige gierlichft benaht.

Auch den breiten Schuhen entsagte der Spanier zuerst. Während sie in England noch unter der Königin Marie (1553—58) durch eine Proclamation verboten wurden, waren sie in Spanien längst allgemein umgewandelt. Der noble herr trug sie im Allgemeinen der Form des Fußes gemäß und vorn in eine

elegante Spike zulaufend; sie bedeckten im Gegensatzt den breiten, welche nur Zehen und Absatz umschlossen, nunmehr wieder den ganzen Fuß, doch blieben die Knöchel frei. Zur Zierde waren auch sie mit den farbigen Flecken besetzt. Sonst war ihre Farbe sehr verschieden; wir sehen sie dunkel — schwarz wohl nur in Einstimmung zur übrigen Rleidung — ledersarben, hellsfarbig, am seinsten und elegantesten waren sie von weißer Seide.

Das Bamme hatte fich nach bem Bruftausschnitt am Ende des funfgehnten Sahrhunderts ichon fruh wieder geschloffen und rudte nun jum Salfe empor, ben bunten Saum bes bemdes vor fich herdrangend, wie wir das in Deutschland ichon geschen haben. Als Rarl V. nach seiner Raiserwahl auf deutschem Boden erschien, trägt er noch den Sals und etwas mehr völlig nacht, aber nicht lange, benn er folgt gang ber fpanischen Beise. Bald ift nicht blog das Semd, fondern auch das Wamms am Salfe und umgiebt benfelben mit einem fteifen, ftebenden Rragen. Wie gepreßt dringt nun der Saum des hemdes heraus und leat fich in fleiner, einfacher ober gestidter Rrause herum. Diefe wachft und indem fie fich ale befonderer Rragen vom Semde trennt, ift ihrer Ausdehnung feine Schrante mehr gefest; mit Sulfe von Starte und Brenneisen wird fie in Ordnung gehalten und, aus mehreren Reihen übereinander geschichteter Falten beftebend, wird fie um den Sals gebunden, daß fie fteif und ena unter Kinn und Dhr anschließt und den ganzen Ropf völlig um-Schon damale machte man ben Bergleich mit bem Saupte des Johannes auf der Schuffel der jungen Berodias.

Natürlich konnte ein solcher Kragen nicht ohne Einfluß auf Saar und Bart bleiben, die er in ihrem Wachsthum wesentlich beschränkte. Ohnehin mußten auch sie die Umwandlung der Zeit mitseidend über sich ergehen lassen. Nicht einmal die Kolbe war kurz genug, wieviel weniger das lange Saar des funfzehnten Jahrhunderts, vielmehr wurde der ganze Kopf in geringer, gleichmäßiger Kurze des Haares geschoren. Auch dem Barte wurde durch die Krause nur eine sehr bedingte Länge gestattet, und der Spanier hielt ihn rund um Kinn und Wangen in einer

solchen Kürze, daß beide einander nicht genirten; am Kinn jedoch ließ er ihm gern eine etwas längere Spipe, und namentlich liebte er dazu einen starken Schnurrbart, dem er auch freieres Wachsthum gestattete, ohne ihn gleich, wie es am Schluß des Jahrhunderts Wode wurde, mit den Spipen in die Höhe zu drehen.

Bu diefer gegierten Toilette bes Ropfes paft nicht bas leichte Barett, sondern nur der Sut. Jenes war in Spanien gar nicht jur Ausbildung getommen; es hatte gleich der Aufschligung nur ben Anfang gemacht und dann fofort bem but wieder weichen oder felbst zu einer ähnlichen festen Form fich ernstallifiren musfen. Bahrend in Deutschland ber but bis jum Bauer herabgebrudt war, behauptete er sich in Spanien grade auf ben höchsten und stolzesten Röpfen; nur im Bolt, wohin die Bewegung fo gut wie gar nicht gebrungen war, erinnerten noch mancherlei Ropfbedeckungen an das funfzehnte Jahrhundert. Der hut war fteif und ahnelte haufig moderner Form; der Ropf erhebt fich fehr hoch, und der Rand schwindet allmählig zu unscheinbarer Schmalheit zusammen. Das Barett, wo es getragen wird, steigt aus feiner Flachheit zu gang ahnlicher Geftalt und Sobe mit gleichem Rande empor: es pflegt dann von Seide ju fein, welche mit feingelegten Falten über ein Drabtgestell gespannt zu fein fcheint. In der Farbe ift es gewöhnlich buntel, gleich bem but, meiftens braun.

Für den Spanier ist der Mantel so charakteristisch, wie für den Deutschen der breite Ueberwurf, die pelzgefütterte Schaube; jener knüpft damit auch direkter an das funfzehnte Jahrhundert an, wo wir das kurze Mäntelchen bei der Jugend mehrsach vorsanden. "Das Mäntelchen von starrer Seide", auf die linke Schulter gelegt und kaum den Rücken deckend, so ist es ein Stück der eleganten Kleidung; dann war es auch gern hellfarbig, anders oben und anders das Futter, und mit Sammetstreisen, wenn nicht mit kostbarerem Schmuck von Edelsteinen und Perlen ringsum besetzt. Für gewöhnlich wurde es weiter und länger getragen, daß es sich bequem von einer Schulter auf die andere schlagen ließ.

Bur Bervollkändigung der Tracht eines Spaniers war noch der lange Stoßdegen ein nothwendiges Erforderniß. Der dicken Polster des Beinkleides wegen konnte er ihn nicht grade herabhängend tragen, auch nicht vor den Wagen geschnaut, wie der Landsknecht sein kurzes Schwert, sondern er trug ihn "geskürzt", d. h. horizontal nach hinten oder mit der Spize höher als mit dem Heft. Aber alle Spanier führten ihn "bis herab auf die Schuster und die Schneider und die andern Künstler", wie Becellio sagt.

Wenn wir nun das Bild eines nobeln Spaniers in turgen Umriffen und vergegenwärtigen, fo wird er gang vor und fteben, wie König Philipp ihn wollte — "ftolg lieb ich den Spanier" oder wie uns fein Charafter aus ber Geschichte befannt ift. Den wohlzugestutten Ropf mit machtigem Schnurrbart bedt ein fteifer but oder das hochgeformte Barett, und die breite Radfrause umgiebt ben Sals und zwingt bas Saupt zu gleicher, fteifer Saltung, ein Mantelchen liegt auf ber Schulter, nur bes ftarren Scheines wegen, benn es warmt nicht und bedt nicht; ein ausgestopftes Wamms mit langspipiger Taille umgiebt prall ben Leib, und um Buften und Oberschenkel legen fich die biden Polfter bes Beintleides, das im übrigen auf's ziertichfte und genaufte anliegt; gefraufte Manschetten gleich bem Kragen am Salfe, Bandschuhe, feine Schuhe und ber gefturzte lange Stoßbegen vollenden die manierirte Tracht. Reine Falte ift am gangen Leibe zu entbeden, fie sei benn eine kunftlich gelegte und mit Drabt und Brenneisen hervorgebracht; alles ift rund und prall, aber die natürlichen Formen übertreibend oder ihnen zuwider. In dem Gegierten und Geputten ertennen wir den Stuper, in dem zugeknöpften Befen und in der baburch bedingten fteifen und gespreizten Saltung einerseits die Berichloffenbeit und Schweigfamkeit bes Spaniers, andererfeits feinen Ernft und feine Gravitat - mit einem Borte Die Grandeza. Gin Blid auf diese Gestalt bringt uns den gangen fof des unzugänglichen Bhilipp in die Erinnerung, ben finftern, fanatischen Geift, die Freudenlofigfeit und endlich die unbeugfame Strenge ber Ctiquette, die von Burgund in viel verschärfterem Raße auf Spanien übergegangen war. Wir begreifen in diesem Costum die gespreizte und in allen tragisomischen Streichen des Schicksals unerschütterte Hösslichkeit, wie sie die Blume der irrenden Ritterschaft, Don Quichote, das classische Wunderproduct dieser Zeit, an den Tag legt, seine ausgesuchte Artigkeit, bei der lächerlichen Trauergestalt die seinsten und edelsten Manieren des Ritterthums, sowie die zierlichst gedrechselten Redensarten, die dustenden Blüthen der Hösslichkeit, die nun allen Ernstes von Spanien aus mit der spanischen Mode den Weg zu den Hösen und den gebildeten Classen der christlichen Länder machten.

Das Bild des Spaniers hat auch seine Gegenseite, von welcher ihn seine Feinde auffasten, die seinen Uebermuth und seinen Stolz nicht zu ertragen vermochten. Freilich stand Spanien damals noch auf dem Höhepunkte der Macht und dem Gipfel des Ruhmes und dünkte sich das erste Land der Welt zu sein. Die Satire fand in seiner äußeren Erscheinung nichts als Eitelkeit, Aufgeblasenheit, leere Hohlheit und Renommisterei. Auf einem sliegenden Blatte, welches seine Untugenden in Vildern und Versen darstellt und zu dieser Zeit in den Niederlanden erschien, wird die folgende Beschreibung von ihm gemacht:

## Ein Pfau auf der Gaffen.

"Macht Blab, ihr Leut, jest kommt die Sau, Welch fich verwandelt in ein Pfau, Mit großen Kragen einhergeht, Damit ziert er sein Gravitet.
Wenn sich der Pfau zu zeigen begehrt, Umgürt er sich mit eim Schwert, Langsam, hoffertig einhertritt, Zehlet im Gehen alle Schritt, Thut auf den Seiten umber gassen, Ob auch die Leut ansehn den Uffen, Wer ihn nicht ehrt für ein Hidalgo, Schilt er ein Perro oder Galgo.
Er ist der Mann, der alls ersahren, Und in India oft gesahren,

Jest tommt er aus Orient, Morgen lauft er nach Occident, In Afia und Afrika, Gar zu gemein ist Europa. Bon China redt er gar gewiß, Als der folchs hat erfahren am Tifch."

Die bisherige Beschreibung galt nur dem nobeln Spanier, vorzugeweise wie er fich in Deutschland und den Nieberlanden in Diesem Jahrhundert mit eleganter Tournure darftellt. Gie bebarf noch einiger Bervollftanbigung. Denn theils hatten fich in Spanien, sei es durch die Beziehungen mit der faragenischen Welt, sei es durch die schnellere Unterdrückung der reformatoriichen Bewegung, früher als anderswo verschiedenartige Boltstrachten festgesett, die wir freilich hier nicht berückfichtigen können, theils fanden auch in der vornehmen Welt Abweichungen statt, die fich durch größere ober geringere Eleganz unterschieden. Go gehörte die oben geschilderte "Pumphofe", wie man fie in Deutschland nannte, mit ben übergezogenen "angehäfelten" Bolftern gur feinsten Tracht; im Bolt ober überhaupt bei weniger eleganter Toilette trug man die Sofe bis jum Anie bin didwulftig ausgeftopft und Strumpfe dazu, wenigstens seit der Mitte des Sahrbunderte; auf dem Lande war fie auch schlicht nach alter Beife. Diefer Umftand erklart uns eine Stelle im Don Quichote, ba die gute Sanchica grade dazu kommt, wie der Page ihrer Mutter die Nachricht von der Statthalterschaft Sancho Banfa's bringt. "Sagt mir, lieber Berr," fragt fie, "tragt denn mein Berr Bater vielleicht angehatelte Sofen, feitdem er Statthalter ift ?" Dhne 3weifel, meint der Bage. "Ach du liebster Gott," verset Sanchica, "o wie muß bas bas Berg erquiden, meinen Bater mit Pumphofen zu feben! ift es nicht recht besonders, daß ich. feit ich auf der Welt bin, das schredlichste Berlangen habe, meinen Bater in angehäkelten Sofen zu feben?" - Bon andern Berrlichfeiten zierlicher Mannerfleidung erzählt uns Altesidora in dem verliebten Lied, bas fie nachtlicher Beile vor den Fenftern bes irrenden Rittere fingt; fie gebraucht fie ale Lodmittel:

"Bie viel Muschen foll'ft bu triegen, Bie viel Strumpf' filberbeschlagen, Bie viel schöne Damafthosen, Bie viel Mantel Linnen Gollands."

Wir sehen also, daß auch Mäntel von seiner holländischer Leinwand getragen wurden, wahrscheinlich im Sommer der Kühlung wegen, da der Spanier nur den Stoff, nicht die Façon nach der Jahreszeit wechselte.

In Becellio's Trachtenbuch wird uns eine fpanifche Dame etwa vom Sahre 1520 oder wenig früher vorgeführt, welche noch völlig der Zeit vor dem Eintritte der Reaction angebort. Wenn fie auch in Ginzelheiten von der beutschen Mobe abweicht, so ift doch der Gesammtcharafter völlig derselbe, denn alles ift frei und leicht, ohne Uebertreibung und giebt ber naturlichen Beweglichkeit der Glieder, der freien Berrichaft über den Rörber keinerlei Sinderniß. Das haar ift schlicht und nur theilweise von einer negartigen Saube bededt, der Sals blog und die Bruft halb decolletirt, indem aus dem tieferen runden Ausschnitt bes Leibchens das in feine Falten gelegte und gefaumte Bemb beraustritt. Das Rleid, mit mäßig hoher Taille und nirgends beengend, fällt lang und in faltenreicher Weite jum Boden berab. Nach ber Beschreibung Becellio's hat es teine Mermel; Diese befteben für fich, find von weiter feiner Leinwand, an den Schultern befestigt, mehrfach umbunden und gleichen fo gang den aufgeschnittenen Aermeln mit beraustretendem Bemd. Aber die gefällige, einfache und leichte Anmuth verandert fich bei ber Spanierin vielleicht noch früher als anderswo in's Gegentheil, in enge Ginpreffung, faltenlose Steifheit und nonnenhafte Berhul-Wir brauchen nur wenige Jahrzehnte weiter zu geben, um die eigentliche fogenannte spanische Tracht in der vornehmen Frauenwelt schon auf ihrem Bobepuntte zu erbliden. Bu feiner Beit — es ift das freilich schon gegen das Ende des Jahrhunderts - fpricht Becellie von ber allerengsten Ginschnurung ber Bruft und der Seiten, an welche die Spanierinnen fich von Kindheit an gewöhnen und die fie fortfegen, fo lange fie leben. Schon

geraume Zeit früher erscheint der Reifrod — zum ersten Mal in der Geschichte — als ein nothwendiges und unterscheidendes Stück der vornehmen weiblichen Tracht. Es ist Therese Pansa, die Frau des neuen Statthalters, welche in ihrem Eiser, sich des neuen Standes würdig zu kleiden, uns das verräth. Als sie die glückliche Botschaft erhalten hat, sagt sie zum Geistlichen: "Herr Pfarrer, horcht mir doch aus, ob es hier nicht einen giebt, der nach Madrid geht oder nach Toledo, daß er mir einen runden Reifrod kauft, recht und gerecht, nach der Mode und so schön man ihn nur haben kann, denn, meiner Seel, ich will der Statthalterschaft meines Mannes, soviel ich nur immer kann, Ehre machen."

Dieser Reifrod spannte ben Rod bes unteren Rleibes in faltenlofer Beite wie eine Glode aus und ahmte von ber engen Taille an genau bas geschweifte Profil berfelben nach. Die Bruft war vom Leibchen gang verbedt, und auch die Aermel schlossen eng an, waren jedoch an den Schultern gewöhnlich mit hoben Bulften umlegt, die spater wieder vergingen. Die Decolletirung war gang verschwunden, und ftatt deren legte fich die breite Kraufe mit ben großen und eingebrannten Falten um den Hald. Das Oberkleid, deffen Gebrauch in Spanien bei ber Bebeutung des Mantels nicht unter allen Umftanden ein nothwenbiger war, schloß fich dem Oberkorper eng an, um in teiner Beife Buche und Gulle, welche bei ben Spanierinnen viel galt. ju verdeden. Da es aber bei der nunmehrigen Steifheit mit der Sand nicht in die Sohe genommen wurde, sodaß auf diese Beife das untere Rleid hatte fichtbar werden tonnen, fo wurde ce pon oben berab vom Rinn bis jum fuß aufgeschnitten und erhielt eine Reibe nach Bermögen fostbarer Anopfe von Gold, von Ebelfteinen ober anderem Stoffe. Jedoch wurde es nut bis gum Gürtel gefchloffen, und von bier öffnete es fich nach unten, fodaß bas Unterfleid nun gleichfalls vorn fich zeigte. Beide Gewänder, verschieden an Stoff und Farbe, pflegten unten mit breitem Befap umzogen zu fein und waren bei besonderen Gelegenheiten mit Juwelen, Berlen und Geschmeide über und über besticht.

Die Aermel des Oberkleides mußten sich nach denen des unteren richten; hatte dieses schon die Schulterpussen, so war jenes ärmellos, sonst konnte es ebenfalls mit anliegenden Aermeln und den Pussen versehen sein. Später wurde es auch in Spanien wie anderswo Sitte, die Oberärmel hängend von den Schultern in größerer oder geringerer Länge herabfallen zu lassen. An den händen traten radförmig die gekrausten Manschetten heraus.

Die Salsfrause drangte im Nacken nach oben und trieb Die Frifur in die Bobe. Bir haben gefeben, der Mann half fich, indem er das Saar turg hielt; die Frau, welche feinem Beispiele nicht folgen tonnte, sammelte oben die Saare in einer Nephaube oder wußte fie in anderer, bald fehr mannigfacher Beife mit Nadeln auf dem Ropfe zu befestigen und setzte darüber einen Sut, der in feiner Form dem mannlichen glich und fich mit Schnur und Feder verziert findet; oft ift er nur bloger Schmuck, ein handgroßes Gutchen von Seide. Bur Ropftracht ber Spanierin gehörte noch eigenthumlich der Schleier, welchen die Dame oben an der Saube oder im Saar befestigte und frei über den Ruden berab fallen ließ. Rur Die Duennas, Diefe aus der fpanifchen schönen Literatur fo bekannten ftrengen Damen, die fich nicht burch Jugend und Schönheit auszuzeichnen pflegten, trugen ibn verhüllend, weiß, gefaltet und fo lang, daß fie von Ropf ju Fuß bavon bedeckt und eingewidelt waren, "mehr ihres Umtes und Webrauches halber, ale ihrer Jahre megen."

Eine andre Eigenthümlichkeit, die den Kopf der würdigen Duenna kenntlich machte, war die Brille; wenigstens scheint diese damals nicht mehr ganz neue Ersindung in Spanien sich nur selten in höhere Stände verirrt zu haben. Jener aber war sie gewissermaßen Amtszeichen wie der lange verhüllende Schleier nebst einer großen Menge von Röcken mit Schleppe und breiter Ausstopsung, daher sie Don Quichote die "weißschleirichten, breiten und bedrillten Duennas" nennt. In der Form von Augengläsern oder Lorgnetten waren die Brillen unter der Regierung der Königin Elisabeth in England sehr modern; keine Dame ging aus, ohne ein solches pocket-looking-glass am Gürtel

oder in der Tasche mit sich zu führen, und die jungen Herren machten es ebenso. Zuweilen befand sich auch das Glas in die Mitte des Fäderfächers eingefügt.

Der Mantel, den wir schon als ein charakteristisches Stud der männlichen Tracht kennen lernten, gehört auch der spanischen Frau in derselben Weise an. Bornehme Damen trugen ihn schon damals in der Kürze einer Mantille, bürgerliche länger und die ganze Figur verhüllend. Man nahm ihn über den Kopf und schloß ihn, da er sehr weit war, mit den händen auf der Brust in solcher Weise, daß oft nur die Augen sichtbar blieben. Bis zu diesem Grade war es freilich vorzugsweise in den bürgerlichen Classen gebräuchlich, eine Sitte, welche ihre Entstehung wohl ebenso dem langen Berkehr mit den Sarazenen verdankt, wie sie dem spanischen Charakter des sechszehnten Jahrhunderts entspricht. Die Farbe war damals wie heute die schwarze oder wenigstens eine dunkle.

Rur der Frömmigkeit oder dem Eifer, sich in den Augen der Inquisition rechtgläubig zu zeigen, verdaukt eine andere Eigenthümlichkeit spanischer Damen ihre Entstehung. Wie sie sie nämlich am Gürtel sich mit Reliquien behängten, so legten sie um die Hüften den Strick irgend eines geistlichen Ordens aus schwarzer, brauner oder weißer Wolle gesertigt. So entsprach er ganz der vorgeschriebenen Regel, doch scheint er dieselbe bald aufgegeben zu haben und dann an Stelle des Gürtels zum bloßen Schmuck geworden zu sein, worüber denn die fromme Bedeutung verloren gehen mochte. Wir sinden nämlich in der zweiten hälfte des sechszehnten Jahrhunderts bei deutschen wie franzdsischen und italienischen Frauen den Gürtel in Bestalt eines gedrehten Strickes, der auch in der Art, wie er umgelegt ist, dem Ordenstrick entspricht, nur daß die Knoten durch edlen Schmuck ersets sind. Hans Weigels Trachtenbuch giebt der Beispiele mehrere.

Wie die Zeit der Reaction zu widersinnigen Uebertreibungen sich hinneigt, zeigt besonders eine Art der Fußbekleidung, welche in Spanien und Italien am gebräuchlichsten war, doch auch anderswo nicht ohne Beispiel blieb. Es sind dies hohe

Unterschuhe oder vielmehr Pantoffeln, welche ihrem Ursprunge nach wohl nur eine Umwandlung der uns aus dem funfzehnten Sahrhundert bekannten fein mogen, da die Beschaffenheit des Bodens ihrer vielleicht nicht überall entbehren ließ. Allein damit ift die außerordentliche Bobe, welche diefe Fuggeftelle von Rort und Solg erreichten, nicht erflart. Gie mar fehr verschieden und richtete fich auch nach der Größe ihrer Tragerinnen. Bang kleine Damen trugen fie, wenn wir den Erzählungen Glauben ichenten wollen, bis ju einer Sobe von zwei bis drei Fuß; die eines halben Ruges war nichts feltenes. Begunftigt murbe Diefe Tracht durch die langen Rleider, welche ausgespannt den Boben rings erreichten, fodaß weder die wirkliche Große der Dame noch Die Bobe ihrer Schuhe genau beurtheilt werden konnte. niedern Ständen jedoch murden fie fichtbar getragen, wie mir bas in den Trachtenbuchern bei italienischen und spanischen Frauen feben. Ueberhaupt war die Sitte diefen mehr eigen wie der vornehmen Belt, in welcher fie weder ju der Große und Allgemeinbeit noch zu einer gleich langen Dauer gekommen zu fein scheint; und vorzugsweise bienten sie wohl zum nothwendigen Gebrauch auf der Strage, da Senften ober gar Rutschen erft in diefer Zeit auffamen. Dbwohl ber Gang mit ihnen fehr beschwerlich mar, fodaf eine Dame fich auf zwei Dienerinnen oder zwei Knaben ftutte oder die Sulfe zweier begleitenden galanten Serren in Anspruch nahm, welche fie unter die Achsel faßten, so wird doch grade von den spanischen Damen Diefer Zeit verfichert, fie batten fich durch einen fo leichten und graziofen Gang ausgezeichnet, daß felbst Französinnen ihn in hundert Jahren nicht ersernt hatten - ein Zeichen, daß sie sich ber hohen Schuhe nur in Ausnahmsfällen bedienten. In Becellio's Trachtenbuch tragen fehr viele der italienischen Damen hölzerne Pantoffel, aber fie find faum wenige Boll boch, zierlich und elegant geschnitten und mit Schmud verfeben; in ihnen ruben feinere Schube ohne Abfate. Nur Burgerinnen einzelner Gegenden und die öffentlichen Frauen tragen fie bober, lettere nach der Angabe Becellio's von mehr als ein viertel Elle; die Fuße laffen fie feben. Go beißt

auch die Unterschrift einer ahnlichen Frau aus Benedig in einem alten deutschen Trachtenbuch :

"Ein Benedisch Cortisan Hat unter bem Gewand Hosen an, Hoch Bantoffel, seltsam zugricht, Eine große Zahl man beren ficht."

Wenn sie sichtbar werden, zeigen sie sich gewöhnlich reich verziert, mit Sammet oder Goldstoff beschlagen, mit Franzen herum oder mit Metallbeschlag in mannigsachen Mustern. Das obere Leder, welches die Füße hält, ist oft nur durch einen Riemen ersest. In Deutschland hat die Mode in dieser Zeit, da sie nicht mit den späteren Steckelschuhen zu verwechseln ist, keine Rolle gespielt, wenn auch wie früher wieder verzierte Pantoffeln zuweilen getragen werden; die sittenrichtenden Prediger, die des Luzus der seinen Fußbekleidung zum öftern gedenken, hätten gewiß nicht versehlt, einen so willkommenen Gegenstand nach Gebühr zu würdigen.

Gang bem Gange gemäß, wie die Dinge in Spanien fich consolidirten und der Fortschritt in der Geschichte seit der Mitte bes fechszehnten Jahrhunderts aufhörte, feste fich auch das Coftum fest, nachdem es einmal von dem Umschwung im Anfange des fechezehnten Sahrhunderts zur vollen Ausbildung gelangt war. Roch bis zur Mitte des nächsten Jahrhunderts finden wir in der vornehmen Welt Spaniens im wefentlichen dieselbe Tracht, nachdem fich in England, Franfreich und Deutschland bereits eine andere Costumperiode auf ihre Sobe geschwungen hatte und theilweise schon wieder im Untergange begriffen war; diese ging mit der gangen naturalistischen Richtung des breißigjährigen Rriege fast spurlos an Spanien vorüber. Der spanische Confervatismus im Coftum erregte in bobem Grade die Aufmertsamfeit der übrigen modischen Welt, mabrend dem Frangofen schon die Proteusnatur zugeschrieben ward, ber Deutsche aber als der Nachahmer galt. In Baris fand darum allgemeines Bedauern ftatt, als die icone Prinzessin Glisabeth als Gemablin Philippe II. an den traurigen und ftrengen hof von Madrid

ging. Bis dahin war fie mit ihrer Schwester Margaretha für Frankreich die Berricherin im Reich der Moden gewesen, nunmehr konnte fie Bug und Rleidung nicht erfinderisch in derselben Beise verändern. Sie entschädigte fich dafür, wie ergählt wird, burch beständigen Wechsel ber Kleider: feines trug fie zweimal, und doch waren fie fo toftbar, daß das mohlfeilfte wenigstens drei- bis vierhundert Thaler kostete. Philipp war fehr ftreng in diesen Dingen und hatte besondere Borschriften barüber gegeben. Als im Jahr 1565 die Zusammenkunft der Königin Glifabeth mit ihrer Mutter in Banonne stattfinden follte, that Philipp feiner Gemablin zu wiffen, fie moge für ihre Person alles anordnen, wie es ihr gefalle, aber nicht erlauben, daß ihre Damen fich im Widerspruch mit der Pragmatica neue Rleider machen ließen; die, welche fie befäßen, maren reich und schon genug und follten noch neun Monat lang getragen werden; ebenfo follten alle Berren ihrer Begleitung jenem Gefete gemäß gefleidet fein und feine golbenen oder filbernen Zierrathen tragen; er hoffe, man werde in Frankreich nach derselben Ahficht verfahren, damit eine Busammenkunft, welche lediglich Bergnügen bezwecke, nicht Beranlaffung zu übermäßigen Ausgaben werde."

Die spanische Rleidung der vornehmeu Stände; wie wir fie bisher geschildert haben, murde im Wefentlichen die Tracht aller höheren Classen und großentheils auch der bürgerlichen in der ganzen abendländischen Welt. Die Urfache lag nicht bloß in dem überwiegenden Einfluffe und Anfehn Spaniens und ber ausgedehnten verwandtschaftlichen Berbindungen bes Saufes Sabsburg. Es ift ebenso ber ähnliche, wenn auch nicht gleiche Gang der Geschichte in den einzelnen Ländern zu berücksichtigen, welder ahnliche Formen in der Rleidung erzeugte oder die Bolfer geneigt machte, die ihnen entsprechenden aus der Fremde ohne Widerstand anzunehmen. So finden wir in allen Trachtenbüchern ziemlich bas gleiche Bild wieder. Wenn dennoch von nationalen Unterschieden öfter geredet wird, so liegen diese mehr in dem größeren oder geringeren Mage der herrschenden Moden, in Uebertreibung oder Mäßigung, mehr in der beschränkten Billfür des Individuums, die sich freilich auch zu nationaler Allgemeinheit steigern konnte, mehr in der besondern Anwendung des Details begründet, als daß sich wesentliche und charakteristische Berschiedenheiten hervorgethan hätten.

Um weitesten entfernte sich von der spanischen Tracht die italienische, wozu ohne Zweifel die immer noch blübende Runst beitrug, wenn sie auch ihre Sohe hinter sich hatte und vielfach bem Manierismus anheimfiel, sowie nicht minder bas volle, im freudigen Genug bes Dafeins fich ergebende Leben, welches, von Boefie und Runft verherrlicht, in den Republiken wie an ben feinen und geistreichen Sofen in großartigem Stil geführt wurde. Es find bavon freilich die spanischen Befigungen guszunehmen, Reapel und das Mailandische, wo die strengeren fpanischen Formen die herrschenden wurden. 3m übrigen, namentlich in Rom, Floreng und Benedig, herrschte mehr Mag und mehr Freiheit, und die Italiener werfen den Spaniern und ben Frangofen insbesondere ihre Uebertreibungen und ihren Mangel an Gefchmad vor. "Ihre Rleidung fei reich", fagten fie, "aber ungeschickt; fie trugen die Reifrode in einem unfinnigen Umfange, ber nicht mehr im Berhaltniß zu dem fchmalen Leibe ftebe ; mit Schmud, Diamanten und Perlen überluden fie Urme, Schultern und Ropf ohne Ordnung und Geschmad, wogegen die Italienerinnen durch geschickte Bertheilung mit wenigerem einen doppelten Eindruck machten; die vielen reichen und außerft forgfältigen Stidereien litten ebenfalls an den oben erwähnten feblern: die Zeichnung mare mangelhaft und alles fo fleinlich, überhäuft und verwirrt, daß fich nichts deutlich absette und man den Grund des Gewandes nicht unterscheiden könnte; in Italien wurde nicht fo forgfältig gearbeitet, aber mit halben Roften ein viel größerer Glang und Schein bewirft."

Die Italienerinnen verschmähten die übertriebene Einengung sowie die straffe Ausspannung des Rleides in der starren, falten-losen Weite der Spanierin und Französin; sie schnürten sich nicht mehr, als sie zur Hebung ihrer Fülle nöthig hielten, und duldeten am Rock, dem sie auch gern eine mäßige Schleppe gestatte-

ten, einen ziemlichen Faltenwurf, sodaß wir fie noch häufig nach ber alten graziosen Sitte das Oberkleid mit der linken Sand ein wenig emporheben feben. Die Puffen an der Schulter wiesen fie nicht gurud, aber fie bedienten fich ihrer mehr wie einer leichten, gefälligen Bierde, benn gur Berunftaltung ber Rorperformen. Am meisten unterschied fich wohl die Toilette des Ropfes und bes Salfes, und hierin mogen bie Italienerinnen für die fpatere, auf die spanische folgende Mode den Weg angegeben haben. In Mailand awar und auch wohl anderswo finden wir noch ums Jahr 1600 die große Krause in ausgedehntefter Geftalt und damit eine enge Berhullung von Sale, Schultern und Bruft, aber in Benedig, Florenz, Rom, Pisa, Ferrara und andern Städten geben die Damen der vornehmen wie der burgerlichen Claffen gewöhnlich halb becolletirt, mit offener Bruft und verdecten Schultern. hiernach richtet fich die Form des Rragens, welcher ftete dem Ausschnitt des Rleides folgt, fei es, daß er der Kraufe gleich in runde Falten ringoum eingebrannt ift, ober flach gefteift und mit Spigen rings umfaumt, von Schultern und Raden fich emporrichtet und fo bei einer Betrachtung en face gemiffermaffen die Folie des Ropfes bilbet. Bahrend fich diefe Dode in Italien schon gegen das Jahr 1580 ausgebildet hat, werden wir fie in Deutschland, das bis dabin unter ber Berrschaft ber spanischen Krause schmachtete, erft zwanzig Jahre später wiederfinden.

Den hals trugen somit die Italienerinnen frei. Aber auch vom haar verbannten sie zuerst alle hute, hauben oder Mützen, begnügten sich mit der bloßen Frisur und schmückten sie mit kostbaren Nadeln, Berlen und Geschmeide. Nur den Schleier fügten sie daran und ließen ihn wallend über den Rücken oft bis auf den Boden herabreichen oder verhüllten sich zur hälfte damit. In der Art das haar zu frisiren herrschte große Willtur, und der individuelle Geschmack der Damen sand hinlängliche Gelegenheit sich zu bethätigen; doch haben alle Frisuren das Gemeinsame, daß das haar von Schläsen und Stirn auswärts gestrichen, und mit Nadeln gehalten oder hinten am Scheitel in

ein Nest oder einen Knoten gesammelt ist, sodaß auch der Racken vollkommen frei bleibt. Einzelne bestimmte Formen kehren öfter wieder. Darunter ist besonders eine auffaltend, bei welcher sich über der Stirn zu beiden Seiten des Scheitels zwei stattliche, sehr künstlich aufgebaute Lockenhörner erheben, womit die Damen, wie Vecellio sagt, die Göttin der Reuschheit nachahmen wollen, welche die Kunst als Luna mit dem Halbmond über der Stirn darstellt. Auch in Deutschland sand diese Frisur viele Liebhaberinnen, ohne daß dieselben den poetischen Hintergedansken dabei hatten.

Die größte Muhe um das haar gaben fich die Benetianerinnen, welche nach der Berficherung ihres Landsmannes Becellio von allen Italienerinnen am meiften die natürliche Schonbeit durch die Runft zu verbeffern befliffen waren. Wie wir das schon im Mittelalter gesehen haben, so war noch mehr in dieser Beit das blonde Saar von ihnen aufs hochste geschätt, und um es fünftlich herzustellen, unterzogen fie fich einem fehr läftigen Berfahren, bei welchem fie fich felbit bedienen mußten. Richt grade feltne Bilder geben uns davon die deutlichste Unschauung. Die venetianischen Säuser pflegten auf dem Dache eine offene bolgerne Altane zu haben. Auf diese festen fich die Damen, gehüllt in ein hemdartig weites, langes Gewand von weißer Seide oder der feinsten Leinwand und bedeckt mit dem außerordentlich breiten Rande eines Strobbutes ohne Boden oder Ropf, über welchen die aus der Deffnung herausgezogenen Saare ausgebreitet waren. So vorbereitet, nahmen fie einen Schwamm, der an der Spipe eines Stäbchens befestigt war, tauchten ihn in ein nebenstehendes fünftliches Baffer, welches man taufen fonnte oder fich felbst im Saufe bereitete, und mufchen mit demfelben Die vor der Sonne auseinander gelegten haare. Go fagen fie den ganzen Tag, Tage lang, von der Sonne beschienen, je beißer besto beffer, bis unter diefer Procedur bas haar blond murbe. Der breite Sut schütte Geficht, Raden und Schultern vor dem Berderbniß des Teints.

Die Tracht der italienischen Manner wich weniger ab von

der spanischen Sauptform, nur mäßigten sie mit mehr Geschmack die Ausartung. Sie trugen, wenn sie elegant gingen, den seis denen Hut und die Krause und hatten das Beinkleid ohne die Trennung am Knie ganz nach spanischer Weise, doch die Wülste um Hüften und Oberschenkel in bedeutend geringerer Dicke. An den Schultern trugen sie die Puffen nicht und ermäßigten die Ausstopfung.

Die Franzofen gelten in dieser Zeit noch durchaus als Nachahmer, was Brantome felbst, der Lobredner feiner Lands leute, Augiebt, indem er eingesteht, fie hatten die Erfindungen ber Spanier nachgeahmt. Und zwar waren fie feineswegs gludlich barin, noch bewiesen fie einen ausnehmend feinen Geschmad, fodaß die oben angeführten Borwurfe des Stalieners völlig begrundet find. Richt nur überluden fie fich in gang unerhörter Beife mit Schmud, fondern trieben noch die Auswüchse ber spanischen Tracht ins Extrem. Erft gegen bas Ende des feche-zehnten Jahrhunderts machen fie fich in ihrer veranderlichen Beife von ihrem Borbild los, feitdem baffelbe in feiner einmal vollendeten Tracht unwandelbar erstarrte, und neigen mehr den italienischen Moden zu oder stellen fich auf eigne Fuße. Bon großem Berdienst für Frankreich waren in diefer Beziehung die beiden schönen Schwestern Elisabeth, die spätere Rönigin von Spanien, Philipps II. Gemahlin, und Margaretha von Navarra, die Gemablin Beinriche IV., welche fich nach Kraften beftrebten, erfinderisch zu sein, obwohl es ihnen zunächst nicht weiter gelang, ale bie fpanische Weise fortzuführen und bas Detail ju andern; felbständig verfuhren fie zuerft im Ropfput, nachdem Die frangofischen Damen lange genug unter dem spanischen Sut fich befunden hatten. Brantome ift der größte Bewunderer der schönen Margaretha und weiß ihre Erfindungsgabe in der Toilette nicht genug zu ruhmen. "Unfere fcone Ronigin", fagt er, "mochte einen Sut ober eine Saube auffegen, ober einen großen Schleier anlegen, fo wußte man immer nicht, in welchem Ropfput fie am iconften mar. Gie verschönerte alles, mas fie anlegte, burch irgend eine neue Erfindung, und wenn andere Damen daffelbe nachmachten, so stand es ihnen lange nicht so gut, wie ich tausendmal wahrgenommen habe. Ich sah die schöne Königin während der ersten Bersammlung der Stände zu Blois an eben dem Tage, an welchem ihr Bruder, der König, seine erste Rede hielt. Sie trug damals ein schwarzes Kleid mit orangesfarbenen Streisen und Blumen und ihren großen majestätischen Schleier. Sie machte anf alle Anwesenden einen solchen Einsbruck, daß ich von mehr als dreihundert Personen hörte: sie seien in die Betrachtung der göttlichen Schönheit der Königin so versoren gewesen, daß sie auf die treffliche Rede des Königs nicht genug hätten achten können."

Un dem feinen Franzosen dieser Zeit bis gegen das Jahr 1600 ift nichte Driginelles: mit dem gefteiften feidenen Sut, mit furgem Saar und Bart und der breiten Kraufe, mit dem gefteppten und gepufften Bamme, deffen lange Taille und Ganfebauch er ine Uebermaß fteigert, mit dem langen ftraffen Beinkleid, ben Polstern um die Suften und den zierlichen geschlitten Schuben gleicht er dem Spanier, dem Italiener, dem Englander und dem Deutschen, soweit dieser der fremden Tracht folgt. Um Die Schultern hat er ebenfalls das feidene Mantelchen gelegt, und an der Seite hängt ihm ber Stoßbegen. An machtiger Ausladung ber Bolfter des Beinkleides ftand er niemand nach, eben fo wenig an der Breite bes Rragens wie an der Lange des Degens, fodaß man damals in Frankreich fagte, ber Ruf eines jungen Cavaliers bestände in dem Umfang feiner Saletrause und in der Lange feines Degens. Nur mas den Bart betrifft,, fo übertraf er darin an Rierlichkeit und Pflege ben Spanier fowohl wie die andern Nationen. Doch geschah es erft unter Beinrich IV., daß er den Backen- und Kinnbart ganz wegließ und um so größere Sorgfalt bem Ueberreft auf der Oberlippe und unter ber Unterlippe, Dem sogenannten Henri quatre juwandte. Damals fcrieb ein frangösischer Schriftsteller: "Ich hege die größte Achtung für diesen jungen Menfchen, ber fehr bemuht ift um einen fconen Schnurrbart und die Zeit als wohlgenust betrachtet, welche er barauf verwendet, ihn aufzurichten; jemehr er ihn betrachtet, um fo

mehr bereitet fich feine Seele zu mannlichen und heroischen Sandlungen vor."

Beinrich III., der eitelste und weibischfte der frangofischen Ronige, folgte noch gang ber fpanischen Beise, wie er benn auch Die fteife Etiquette Diefes Bofes Der frangofischen Lebhaftigkeit aufzudrängen fuchte. Dit ftatuenartiger Unbeweglichkeit, indem er weder Ropf noch Bande noch Fuße regte, glaubte er bei feierlichen Gelegenheiten die Chrfurcht der koniglichen Majestät behaupten zu muffen. Im Uebrigen war fein Bug wie feine Beschäftigung durchaus weibischer Natur: fich selbst und die Königin zu frifiren, ihrer beider Rragen gehörig zu ftarken und in Falten zu legen, war seine liebste Arbeit, sodaß er an seinem Bermählungstage felbst die Deffe darüber verfaumte. Bei Ballen und andern Hoffesten kleidete, er sich gar weiblich als Amagone mit offener Bruft und Berlhalsbandern, wie er andrerfeits ben Damen seines Hofes mannliche Kleidung anbefahl und fich alfo von ihnen bedienen ließ. Un feinem Salfe lagen drei Scheibentragen von feinster Leinwand über einander und über diefen noch eine doppelte Krause. Seinrich IV. liebte fast nicht weniger ben But an fich felbst wie an den Angehörigen feines Bofes; unter ihm aber traten die spanischen Moden wieder gurud, und es zeigten fich die Anfange einer neuen Beit, die fich mit dem Sturz der großen Krause anfundigte. Auch das Beintleid näherte fich damals mehr einer naturgemäßen Form, indem die Ausftopfung fich bis jum Rnie herab verjungte. Mit diefer Beranberung hangt die Aufnahme des feidenen Strumpfes gusammen.

Die französischen Damen waren es, welche vor allen den Reifrock übertrieben, sodaß sie nicht nur den fremden Tadel, sondern auch die einheimische Satire wachriesen. Uebrigens gaben ihnen, wie wir sehen werden, selbst deutsche Bürgerfrauen wenig nach. Beide Geschlechter hatten sich demnach, was die Ausladung der hüften betrifft, nichts vorzuwersen. Dadurch unterschied sich der Reifrock des sechszehnten Jahrhunderts von dem des achtzehnten und der heutigen Crinoline, daß jener fast durchaus ohne Falten über sein Untergestell ausgespannt war,

ftarrend von Seide oder Brotat. Der Reifrod felbst beftand aus Draht, Fischbein oder Gifenreifen, und die Dame, welche ibn trug, glich einer Sandglocke oder einem umgefturzten Botgle. Letteres Gleichniß ift in der That praftisch benugt worden, und es find noch heutiges Tages Pokale des fechszehnten Jahrhunberte vorhanden, welche umgefturgt eine Reifrochame in ber Tracht diefer Zeit darftellen. Buweilen murde auch nur ein ausgestopftes Riffen um die Suften gelegt. Es erzählte fich die bos. hafte Welt von der Königin Margaretha, daß fie ein derartiges Kiffen, in welchem sich große Taschen befanden, um die Suften getragen habe. In jeder Tafche habe eine Schachtel gestedt mit dem Bergen eines ihrer ermordeten Liebhaber. Denn fie forgte stets dafür, daß ihre Bergen nach dem Tode einbalsamirt wurben. Davon wurde die Ronigin nun täglich bider und ließ deßhalb ihre Rode immer weiter machen und ebenfo die Aermel, und um ihre Taille dunner erscheinen ju laffen, befahl fie, daß man dunnes Gifenblech in die Rode nabe. Es beift, es babe wenig Thuren gegeben, durch welche fie eingeben konnte. Man nannte die Reifröcke damals vertugalles, vertugades und vertugadins, b. i. vertus galles, vertuguardiens.

Was die Tracht an Hals und Brust betrifft, so folgten auch hier die Französinnen der verhüllenden und verunstaltenden Mode der Spanierinnen. Aber schon Margaretha von Navarra machte sich davon los und ahmte die freiere Beise italienischer Damen nach, indem sie sich decolletirte und den Kragen mit dem Ausschnitt des Kleides verband. So sind die Worte Brantome's über sie näher zu erklären: "Sie mochte aber die Form der Kleider und des Pupes ändern, so oft sie wollte, so bedeckte sie nie ihren schönen Hals und ihren schönen Busen, dessen Anblick sie der Welt nicht zu entziehen wagte. "Ansangs fand die neue Sitte viel Widerspruch, wurde aber doch schon unter der Regierung Heinrichs IV. in Frankreich sehr allgemein. Auch in Bezug auf den Kopsput versuhr die Königin Margaretha möglichst willkürlich, soweit es der allgemein herrschende Charakter erlaubte: bald trug sie einen kleinen Hut nach spanischer Weise, bald eine

Saube, die aber das über den Schlafen emporgerichtete Saar unbedectt ließ, bald frifirte fie ihr natürliches schwarzes Saar in febr mannigfaltiger Art, immer jedoch fo, daß es von Stirn und Raden fich aufrichtete; zuweilen auch trug fie eine niedliche Perrude, d. h. einen fleinen Saarauffat. Auch des Schleiers mußte fie fich in verschiedener Art vortheilhaft ju bedienen. Sute und Sauben, von benen die ersteren fpanisch geformt maren, wurden auch mit Federn geschmudt. Die Erste, welche es magte, ber frangösischen Sitte entgegen die Federn so anzubringen, daß sie gegen ober über die Stirn bereinwankten, war wieder die Ronigin Margaretha. Man nannte diese Weise adoniser. Dem Könige aber gefiel fie gar nicht, und als eine Sofdame Margarethens Beispiel folgte, ließ er fie miffen, daß er ihr das nächste Mal, wenn sie wieder so erscheine, eine deutsche Flöte reichen laffe. Das follte eine Anspielung auf flandrische Flötenspielerin-nen sein, die sich so trugen. Allein dessenungeachtet fuhren die Damen bennoch fort sich zu adonisiren. Es gab auch Beisen, die Federn aufzusteden, welche man à la Guelse und à la Gibelline nannte.

Unter Heinrich IV. wurde noch vorzugsweise bei den Damen eine Sitte gebräuchlich, welche wohl ihren Ursprung aus Italien berguleiten hat, die Sitte des Mastentragens. Wenn wir von ben Carnevalsfesten absehen, so bediente man sich ihrer zuerst auf Reisen, um den Teint vor Luft und Sonne ju fcugen. Seinrich IV. fam die Maste auch bei feinen verliebten Abenteuern wohl zu statten. Man trug fie bei jedem Besuche, oder mo vornehme Berren und Damen fonft öffentlich oder felbit in Gefellschaft sich zeigten. Beinrich IV. erschien mit berfelben auch im geheimen Rath, wo fie ihm nur feine geliebte Gabriele d'Etrées, die überall ihm folgte, abnahm, um ihn fuffen zu können. Rur Die Königin Margaretha emancipirte fich von der Sitte. Brantome ergablt, daß sie nur selten eine Maste getragen habe; mit entblogtem Geficht fei fie einft felbft in der Prozeffion zu Blois gegangen. In Deutschland wollte die Maste feinen Boden finben, obwohl Anspielungen vorkommen; in England dagegen war sie wenigstens in dem Maße gebräuchlich, daß sie die Aufmerksamkeit eines Satirikers erregte. "Wenn sie ausreiten", sagt er von seinen Landsmänninnen, "haben sie Wasken oder Larven von Sammet, mit Löchern vor den Augen, aus denen sie herausschauen, sodaß ein Mann, wenn er ihre Gestalt nicht kennen würde, denken möchte, er begegne einem Ungeheuer oder Teufel."

In England fällt bie Berrichaft ber fpanischen Tracht mit ber Regierung ber Rönigin Elifabeth (1558-1603) jufammen, nachdem die Berbindung ihrer Borgangerin Maria mit Philipp II. jedenfalls Borfchub geleiftet hatte. Es giebt Bilder der Glifabeth aus ihrer Jugendzeit, auf welchen fie wenigstens halb becolletirt ift, wie fie auch in spaterem Alter als jungfrauliche Ronigin wieder that; im Allgemeinen aber konnen fich die Englanber ihre "gute Ronigin Beff" nicht ohne eine ungeheure Radfrause benten. Sie war fehr eitel und hielt daber wie auf die ausgesuchteste Etiquette und sublimfte Artigkeit ihrer ftets verliebten Unterthanen, fo auch auf eine gewählte und koftbare Toilette. Bei ihrem Tode belief fich ihr Kleidervorrath auf 3000 Stud. Als fie einst bem frangofischen Gesandten Marschall Biron Audienz gab, trug fie ein Kleid, an welchem nicht weniger als hundert Personen drei Wochen lang gearbeitet hatten. Aechtheit ihres rothblonden Haares wurde vielen Zweifeln untergogen, indeffen miffen mir, daß es eben in jener Beit Dobe mar bei den erhöhten Frifuren fremde Saare einzuflechten, ohne daß man grade aus der Unachtheit einen Borwurf machte.

Die Engländer und Engländerinnen erfreuten sich damals in Anbetracht ihres Aeußeren eines guten Rufes in der Welt; es hieß von ihnen, sie gingen stolz und prächtig und zeigten ihren Reichthum, obwohl sie von Uebertreibungen nicht freizusprechen sind und keinerlei Ersindungsgabe in dieser Zeit bewähren. Ein Florentiner, also gewiß ein competenter, wenigstens unparteiischer Richter, urtheilt von ihnen also: "Die Frauen stehen in hinsicht auf Schönheit, Anmuth, Rleidung und gute Sitten den Sieneserinnen oder den geachtetsten Italiens nicht nach. Männer

und Frauen haben eine weiße Saut; um diese natürliche Farbe zu erhalten oder zu erhöhen, lassen sich die letzteren jährlich zwei bis drei Mal zur Ader, statt sich wie die Italienerinnen zu schminken. Also grade noch wie im Wittelalter.

Die Rleidung hat wenig Auszeichnendes noch in der Form Unterscheidendes, nur wird die Roftbarkeit der Stoffe vielleicht noch höher ale anderemo getrieben. Gin englischer Bewähres mann berichtet es als etwas gewöhnliches, daß taufend Gichenftamme und hundert Ochfen zur Berftellung eines Unzugs baraufgingen, und daß ein Modenarr ein ganges Landgut an feinem Leibe trug. Wamme und Beinkleid ftopften fie mit Werg und Saaren fleißig aus, und befonders icheinen fie fur die Bumphofe im ausgedehnteften Dage Borliebe gehabt zu haben; es wird fogar berichtet, daß die Site im Parlament defhalb erweitert werden mußten. Nach anderer Nachricht ift noch für diejenigen, welche fich gang besonders in diefer Mode ausgezeichnet haben, eine befondere Bant auf einem erhöhten Geruft an der Band angebracht worden, wovon man noch fpater in den vorhandenen Löchern die Spuren fab, ale nach bem Ausgange biefer Mode bas Geruft wieder hinweggenommen worden. Den Schnurrbart und Rinnbart liebten die englischen Berren stattlich nach spanifcher Art.

Die Damen trugen die Kleider grade nicht in übermäßiger Beite über den Reifrod ausgespannt, doch im Anfang der Regirung der Elisabeth sehr hohe Puffen um die Schultern. Auf einen gut gestärkten, großen krausen Kragen hielten sie sehr viel. Im zweiten Jahr der Regirung dieser Königin begann man die Kragen von seinem Kammertuch zu machen, statt wie bisher von holländischer Leinwand. Nun war aber große Berlegenheit, da niemand in England den neuen Stoff stärken oder steisen konnte. Die Königin schickte deshalb um einige holländische Frauen und machte die Frau ihres Kutschers Guillan zu ihrer ersten Stärkerin. Dann kam im Jahre 1564 die Frau Dingham van der Plasse, eine Flamländerin, mit ihrem Mann nach London hersüber und übte dort öffentlich die Prosession einer Kragenstärkerin

aus. Mit großer Freude und Ermuthigung wurde fie vom Abel und der Gentry des Landes aufgenommen, und sie war auch die erfte, welche öffentlich die Runft des Stärkens lehrte. Ihr Lehrgeld betrug vier oder funf Pfund für jede Schulerin und zwanzig Schilling außerdem fur die Mittheilung, wie die Starke zu fieden oder zu machen fei. Die Stärke bestand meist aus feinem Beizenmehl, das man in seiner natürlichen Farbe ließ oder blau. roth, purpur u. f. w. farbte. Eine Mrs. Turner brachte eine von ihr erfundene gelbe Starte in Mode, aber diefelbe fiel wieber, als diese Dame, bei einem Morde betheiligt, in einem grofen Steiffragen von ihrer eigenen Erfindung zu Tyburn hingerichtet wurde. Da der Stoff der Krause immer feiner wurde, "fo fein, daß der gröbste Kaden darin nicht so dick ist wie das feinste Saar", und an Umfang fortwährend gewann, da zugleich bie verschiedenen Schichten fich in brei, vier Reihen übereinander lagerten und oft fast nur aus Spipen bestanden und judem mit Gold beschwert wurden, so reichte die Stärke allein nicht mehr aus, benn ber Rragen burfte nicht auf die Schultern fallen, fonbern mußte steif binausstehen. Er wurde in Folge deffen durch einen über ein Drahtgestell ausgespannten, mit Spigen besetzten Scheibenkragen unterftütt. Das gab bald Beranlaffung zu einer großen Umanderung, indem nach dem Migfredit der spanischen Moden diefer Unterfragen die neue Form berlieb.

Um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts trugen die englischen Frauen Hüte und Hauben, aber mit dem Unterschied, daß jene, in männlicher Form nach spanischer Weise, den adligen Damen zukamen, diese aber, aus Belz oder von weißem Tuche gemacht, als veränderte Ueberreste vergangener Woden die Bürgerfrauen kenntlich machten. Es war also bereits ein starker Rückschlag erfolgt, denn den Ansang des Jahrhunderts und die Wiedergeburt der neuen Zeit hatten die englischen Damen mehr noch als die deutschen mit langem, über die Schultern und den Rücken herabstießendem Haar begrüßt. Mit dem Wachsen der Krause verloren alle Kopfbedeckungen ihren Werth, und wenn Hüte und Hauben noch erwähnt werden, so waren sie — den

ehrbaren Bürgerstand ausgenommen — nur ein Schmuck, der das haar nicht verdeckte. Die Coiffüre baute sich nach oben, unterstütt durch "Gabeln von Draht, " "geschmückt mit großen, wundersam gearbeiteten Gewinden von Gold und Silber, mit hörnern, Goldreisen, Diademen, Glas u. a.; obenauf stand ein zierliches hütchen oder häubchen von Sammet, von Gold- und Silberstoff, ein durchscheinendes Neghäubchen, ein Drahtsapschen mit drei Eden oder hörnern, "den Bischossmüßen ähnlich." Immer blieb das haar sichtbar, das an Stirn und Schläsen hinausgekräuselt war. Sandblond war die Lieblingsfarbe, welche in England nicht selten ist, bei etwaigem Mangel aber durch Färbung oder falsches haar hergestellt wurde. Darauf beziehen sich die Berse Shakespeare's:

The golden tresses of the dead,
The right of sepulture, were shorn away,
To live a second live on second head,
And beautys dead fleece made another gay.

Bir konnten so die Berrschaft der spanischen Mode noch weiter durch die Lander verfolgen, in den fandinavischen Norden hinauf und oftwarts bis nach Rugland und Siebenburgen binein, wohin auf den Wegen der Civilisation und des Sandels auch die ausgestopften Buffen und die große Rrause brangen. Wir fehren aber nach Deutschland jurud, wo fich die Berhaltniffe wesentlich anders gestalteten wie in den romanischen Lanbern. Denn in den letteren lenkte die Bewegung und mit ihr auch die Rleidung von felbit in ein gleiches Bett ein, fodaß gegen die in Spanien schneller zur Reife gedichenen Formen fein Widerstand aufkommen konnte, mahrend in Deutschland der Strom über seine Ufer getreten war und aller Schranken gespottet hatte. Dadurch war es möglich geworden, daß fich in Deutschland eine eigenthumliche Tracht herausgebildet hatte, welche fich durch charafteriftische Merkmale von ber fremden mefentlich unterschied. Die spanischen Moden fanden somit einen Gegner vor, ber im Befine des Keldes ihnen daffelbe ftreitig machte. Auf das Detail ber Kleidung angewandt, läßt sich dieser Kampf zurucksühren auf den der Freiheit, Weite und Fülle gegen Enge und Besschränkung: die Ausschlitzung und der ausgebauschte, luftig pludrige Stoff sahen sich den mit Werg und Pferdehaaren ausgestopften Puffen und Polstern gegenüber, die Schaube stand dem Mantel entgegen, das Federbarett dem spanischen Hut und der Faltenwurf dem Reifrock.

Bieles war es, mas ben fremden Formen ben Boden bereitete und wirksame Sulfe leiftete. Einmal war die reforma= torische Bewegung überhaupt auf dem Rudzuge begriffen, fodaß fich der Widerstand schwächte und die deutschen Formen fich von felbst ben spanischen annaherten. Sodann wurde ihnen durch das habsburgische Berricherhaus und die enge Berbindung beffelben mit Spanien die Brude jum Uebergang nach Deutschland gebaut. Bald waren fie in Befit bes taiferlichen Sofes, nach diesem der übrig gebliebenen tatholischen Fürstenhöfe, und von bier aus wurden fie tiefer dringend in ben fatholischen gandern ohne Widerstand aufgenommen, fodaß es fast fcbien, als wolle fich auch die Trachtenwelt Deutschlands nach dem Betenntniß in eine kathalische und eine protestantische sondern. Aber soweit kam es nicht, da ber Widerstand, ber ihnen protestantischerseits entgegengestellt wurde, ein zu geringer ober nur theilmeiser war. Selbst die diesem Bekenntniffe folgenden Fürstenhöfe, so buchftablich fie es mit dem Glauben nahmen, fügten fich doch gern und bald der fremden Mode, weil die deutsche es durch ihre Extravagangen mit der feinen Sitte verdorben hatte. So fand die Pluderhose grade an diesen Fürsten die beftigsten Gegner.

Was an deutschen Hösen der fremden Weise mehr hinderlich als förderlich war, wenigstens dem damit verbundenen übertriebenen Luxus steuerte, war die größere Einsachheit, ein gewisser dürgerlicher Familiengeist, den die Reformation wohlthätig hervorgerusen hatte. Im schärfsten Contrast zu dem, was wir von der Rleiderpracht der spanischen und der englischen Etisabeth erzählt haben, sieht das Folgende, was uns über die Herzogin Dorothea von Preußen berichtet wird: "Auf die Leib-

wafche des Bergogs verwandte fie felbst immer die größte Aufmerkfamkeit. Sie schickt ber Raberin eine Anzahl Bemben und ben nöthigen 3mirn bagu, bestimmt felbft bie Breite, Weite und Lange der Aermel und Rragen, bittet aber zugleich ; die Arbeit möglichst zu forbern, weil es mit ben bemben bes bergogs schon febr auf die Reige gebe. Die Raberin ersucht die Fürsten, ihr Die alten Bemden einstweilen zur Ausbefferung juzuschicken, denn, fügt fie hinzu, fie babe ja auch ber Bergogin beren Rleiber, wenn fle zerriffen gewesen, wieder mit allem Fleiße fo zusammengenaht und unterhalten, daß fie dieselben noch jest trage; wenn fie das nicht gethan, so wurde die Herzogin fie haben ablegen und wohl . dreißig Mart mehr fur neue geben muffen". Diefelbe Fürftin bestellt selbst alles, mas fie brauchte, beim Kaufmann; hatte fie das nöthige Geld nicht, fo ließ fie fich auch wohl mit dem Berfaufer in einen Sonigtausch ein. Ste bestimmt, wie ihrem Bemahl die Bemden gemacht werden follen und fchreibt der Raberin darüber: "Rachdem sein Lieb die hemden nicht fo enge wie guvor, fondern etwas weiter zu haben gefinnt, fo überfchicken wir euch hiermit bei den Semden auch ein Dag, wie weit die Aermel fein follen." Nach allen Seiten bin ftand fie auf die regfte Beife in eigenhandigem brieflichen Berkehr mit den Kaufleuten ju Leipzig, Nürnberg, Danzig und andern Orten und bestellte selbst alles, mas zur ganzen Garderobe des Sofes, sowohl fur die fürftlichen Berfonen wie für die Dienerschaft nothwendig war; fie schickte Mufter und Zeichnungen ober ließ fich bergleichen kommen, wozu fie unter andern auch den Geschäftsträger des Berzogs in Rom benutte. Gine ahnliche hauswirthschaftliche Thätigkeit innerhalb der Sphäre der Frau wird uns auch von andern Fürftinnen erzählt, 3, B. von ber Bergogin Glifabeth von Braunschweig.

Da schon bald nach dem Jahre 1530 im deutschen Kleiderwesen die Reaction eintritt, welche sich in der allmähligen Zusammenziehung und Bersteifung ankundigt, während andrerseits die Landsknechte die Bewegung aufrecht halten, so ist es schwer, den Beginn des spanischen Einslusses in sichtbaren Spuren nach-

zuweisen. Bald nach der Mitte des Jahrhunderts aber ift derfelbe boch schon fo bekannt und tiefgewurzelt, daß ein gegen den Luxus eifernder Geiftlicher in feiner Warnung vor den fremden Moden das Ding auf den Ropf stellen konnte, indem er sagt: "Die spanische Rleidung hat uns die unzüchtigen, gottlosen Spanier in's Land gebracht." Die erften Jahrzehnte nach 1550 waren die Zeit, in welcher die beiden Moden, die deutsche und Die spanische, fich theils die Wage hielten, indem die einen diefer, die andern jener folgten, theils fich in bunter und widersprechender Beise an demselben Rörper vereinigt fanden. Dadurch gewährte allerdings wohl die deutsche Menschenwelt einen buntscheckigen Anblick, -ber das Auge verwirrte und das Urtheil der Beitgenoffen über die Berleitung des Details in die Irre führte. Bugleich murde der Ranzelberedtfamkeit ein willkommenes Thema geboten, die umsomehr diese Seite in's Auge faßte, als ber Rleidung von der sittlichen keinerlei Borwurfe zu machen waren; die Gunden waren afthetische, nicht moralische, wenn man nicht die allzugroße Rostbarkeit dahin rechnen will. Es ift daher bei den rhetorischen Schilderungen des Trachtenzustandes, wie wir fie in den Bredigten finden, vieles auf Rechnung des reformatorisch-protestantischen Gifere ju feten. Wenn nun zu gleicher Beit an allen Eden und Enden des Reiches die Luxusgesetze und Rleiderordnungen wieder auftauchten und mit der minutiofesten, das fünfzehnte Sahrhundert weit übertreffenden Ausführlichkeit, nachdem bas Reich feine von ihm im Jahre 1530 ju Augsburg aufgestellten und damale erfolglofen Prinzipien wiederholt auf's neue zur Nachachtung anbefohlen hatte, so ist auch davon, neben ber machfenden Ausgleichung ber Stände und bem Bemühen fie gefchieden zu halten, mehr das neu erwectte und religiös geftärtte Pflichtgefühl der Obrigkeiten die Ursache als die wirkliche in der Beit begrundete Nothwendigkeit. Denn wenn wir von einzelnen grotesten Erscheinungen wie die Pluderhose absehen, so ift es auffallend, wie grade damals, als diese Bredigten mit den verschiedenen Teufelstiteln von den Kangeln berabdonnerten, die Trachtenbücher und Portraits namentlich im Burgerftande die

sehrbarsten und anständigsten Gestalten der Männer und Frauen in einfach dunkler Farbe ausweisen, denen man nur allein Form-losigkeit und Unschönheit vorwersen kann. Erst in den letten Jahrzehnten unterlagen die Uebertreibungen des Kragens, des Reifrockes und anderes gerechterem Tadel.

Wenn nun auch die Predigten im Ganzen ein schieses Bild darbieten, so sind sie doch um ihrer selbst willen interessant genug und im Einzelnen immerhin als Quelle zu benupen. Sie werden daher auch in der folgenden Darstellung eine nicht unbedeutende Rolle spielen.

Unter den alteren Predigten ift die eingehendste der Soffartsteufel bes Berrn Magister Westphal. Wie er ben damaligen Rleiderzustand Deutschlands mit seiner Brille anschaut, lehrt die folgende Stelle, die wir daraus mittheilen: "Wenn man fich in ber weiten Welt umsiehet und Achtung darauf giebt, so wird man finden, daß fast alle Bolter, gander und Rationes ihre eigene besondere gewiffe Tracht, Art und Form der Rleidung haben, daß man fagen tann, das ift ein Bolifch, Bobemifch, Ungerisch, Spanisch Rleid oder Tracht. Allein wir Deutschen haben nichts gemiffes, fondern mengen dies jest erzählte und noch viel mehr alles durcheinander, tragens Welsch, Frangofisch, Sufernifc, und gar nabe ja allerdinge Turkifch baju, und wiffen für großer Thorheit nit, wie wir unser beginnen sollen ober wollen . . . Darum benn jener Maler, ber bem türkischen Raiser alle Nationes mit ihrer Tracht und Rleidung abmalen follte, nicht unbillig der deutschen Unbeständigkeit, wiewohl febr böflich gespottet und gestrafet hat, indem er alle Bolfer auf's Raifere Be-· fehl mit ihrer Rleidung werklich malet, den deutschen Mann aber malete er gar nackend und bloß, allein ein Stuck Tuch oder Gewand malet er ihm unter den Arm, und als er gefragt wird, warum er foldes gethan, fintemal je die Deutschen nicht nackend gingen? Antwort er: Er hette es darum gethan, daß er nit wußte, mas für eine Urt der Kleidung oder welche Manier und Muster er ihm zucignen und fie darein malen follte, Urfache, fie wolltens allen andern Bolfern nachthun, bleiben bei feinem,

fondern hatten schier alle Jahr oder Monat mas Reues . . . Darum hatte er ihm ein Stud Gewand unter ben Arm gegeben, damit er mochte zum Schneider geben und es machen laffen, wie er wollte, und das ift doch ja die Wahrheit, ob's schon weber gut noch löblich ift. Denn wer wollte oder könnte wohl ergablen Die mancherlei wunderlichen und feltfamen Mufter und Art der Rleidung, die bei Dann und Weibspersonen oder Bolt in dreißig Jahren ber, auf und wieder abkommen ift, von Retten, Schauben, Mentlen, Belgen, Körfen, Röden, Rappen, Kollern, Suten, Stiefeln, Jaden, Schörgen, Bammefen, Sargtappen, Semben, Rragen, Bruftlagen, Sofen, Schuhen, Pantoffeln, Buchfen, Schwertern, Dolchen, Taschen, Bulverflaschen, Beuteln, Gurteln, Rranzen, Borten, Schleiern und mas des Dings mehr ift. Da hat's muffen fein polifch, bald bobemifch, ungarifch, turkifch, französisch, welsch, englisch oder teuflisch, nurnbergisch, braunschweigisch, frankisch oder sächsisch, kurz, lang, eng, weit, schlecht, gefalten, auf ein und zwei recht, verbrennet, verkordert, verwülstet, verbörtelt, mit Frenzlin, mit Botten, mit Knotten, gang, zerschnitten, gefüttert, ungefüttert, unterzogen, gefüllet, mit Ermeln, ohne Ermel, gezupft, gefchoben, unternabet, gefrenfet, mit Tallaren, ohne Tallaren, mit verlornen Ermeln, mit Narrentäpplin, bunt, frauß, spig, stumpf, mit Tradeln, Botten, und auch ohn denselben, da hats ledern, filtein, tuchin, leinen, Borstatt, Kartet, Sammt, Carmefin, Zendel, Dart, Narren bin, Machener, Parchent, Schetter, Bomafin, Scharlack, Lündisch, Schifftuch, Sammt, Mechlisch, Giener, Finsterwalder 2c. des Dings ohn Magen und Biel, das mahrlich für das Warme noch Ralte dienet. Jest hat man den Schweizerschnitt, bald den Rreugschnitt, den Pfauenschwanz in die Hosen geschnitten, und eine folche schändliche, gräuliche und abscheuliche Tracht barque worden, daß ein fromm Berg dafür erschrickt und seinen großen Unwillen daran fiehet. Denn kein Dieb am Galgen fo haflich hin und wieder bommlet, zerludert und zerlumpet ift, ale die jegigen Sofen der Gifenfreffer und Machthansen, pfui der Chande !"

Später gegen bas Ende bes Jahrhunderts, als auch ber Ernft vor machsender Leichtfertigkeit wieder verschwand, erheben auch andere ihre klagenden Stimmen, woraus man fieht, daß ber Erfolg ber Teufelspredigten fein allzugroßer gewesen ift. Go fchreibt Graf Reinhard von Solms: "Bei dem jungen Abel ift teine andere Uebung, benn bis in Mittag fchlafen, die andere Balfte des Tages muffig schlinkschlanken geben und mit dem Frauengimmer alfangen, oder mit den Sunden spielen und bie balbe Nacht darauf faufen; darauf alle Gedanken und auf malfche neue närrische Kleidung und Tracht legen, und, wenn es zu einem ernstlichen Zuge kommt, von nichts benn nur von Bartlichkeit wiffen und fich bekummern, wie man gefchmuckt und geziert, als ob man zum Tanze reisen solle, ausziehe, wie man Pferde von einer Farbe und einen Saufen buntgefleideter Diener und unnuger Ausläufer mit fich habe, barnach die Barte ftuge und dergleichen Leichtfertigkeit treibe, zu eigenem und gemeinem Unrath."

Als das eigentliche Symbol der spanischen Reaction tritt ber Sut auf den Rampfplat in det fteifen Form, wie wir ibn bereits baben kennen lernen, boch und gewöhnlich fich juspigend, mit einem fcmalen Rande, ber taum einen ober hochstens zwei Finger breit ift. In doppelter Weise erringt er einen vollstandigen Sieg über das Barett, den Vertreter des reformatorischen Prinzipe. Bunachft verandert fich diefes felbst, wie wir das icon angedeutet haben, und fucht bem Sute abnlich zu werden: es wirft die Schlitzung und den durchgezogenen Stoff bei Seite, gieht Rand und Boden ein und versteift fein Schlaffes Befen, baß es gegen die Mitte des Jahrhunderts mehr einem fleinen butden gleicht ale feiner alten, federumwallten Geftalt. Aber in diefer verschrumpften, steifen und platten Form halt es der Bürgerstand bennoch fast bis gegen bas Ende bes Sahrhunderts aufrecht, fodaß ein Chronift seinen Ausgang erft im Jahr 1590 melden kann. Aber lange bevor diefes Ereigniß eintrat, hatte fich das Barett in der vornehmen Welt, von welcher es damals nicht grade ausgeschloffen blieb, noch weiter verandert. In einer späteren Predigt heißt es: "Große breite spanische Barett werden getragen wie die Scheffelboden, die treibt man in die Höhe und macht Falten daran." Das entspricht genau den Bildern. Den Hüten gleich gipfeln sich die Barette über der schmalen Krämpe empor und sind am obern Rande in gleichmäßige kleine Falten sorgfältig gelegt. Oft scheint nur der Stoff den Unterschied zu machen, und da auch dieser beiden gleichmäßig wurde, indem es so gut seidene und sammtne Hüte gab, wie silzene, so ist eskein Wunder, daß die Barette dieser Form nicht blos spanische genannt, sondern die Benennungen mit einander verwechselt werden.

Den zweiten Sieg erlangte der hut in seiner eigenen Bestalt, indem er schlieglich auch diese neuen Formen des Baretts verdrängte und von allen männlichen Röpfen ohne Ausnahme Besit ergriff, sodaß sich die nachfolgende Entwidlung an ibn allein anknupft. Im Jahre 1583 tommen in ber febr ausführlichen Magdeburger Rleiderordnung die Sute und Barette noch ale eine gang gleichmäßige, weber burch ben Rang noch ben Stoff unterschiedene Tracht ber Burger und Burgerfohne vor; es beißt barin: "De iggemelben mögen od Sammit, Syden unde Atlas Bullen, Barreth edder Sode dragen, doch ane Goltschnöre, Gulben edder Gulvern Krenge edder Wehden, od ane Berlen unde Ebelfteine. Da be Feddern nicht mit Golde ebder Gulver schmuden. Guß schal nemanbt bragen Sammit, Dammaften edder Syden Atlas Sullen , Sobe edder Barreth" u. f. w. 3m Sahr 1593 ift auch die Ropfbedeckung der Bauern nach ber neuen Beise zugerichtet, mas um so leichter möglich mar, als bei ihnen allein der alte Filzhut nicht vom Barett verdrängt worden; es bedurfte hier bloß einer leichten Umformung. "Alfo find biefes Jahr", heißt es, "bie großen, langen, fpigigen Bute und hernach Die lieblichen, schönen, ansehnlichen Schlumperhosen, Die keinen Boden haben, unter das gemeine Sandwerts-, Burgers - und Bauersvolk gekommen." — Bon diesem Sieg des Hutes datirt in ftrenger Entwicklung die moderne Ropfbededung des Mannes.

Un die Bandlung von Barett und But fnupft fich auch

eine Beränderung, welche mit ihrem Schmucke vor sich ging. Iwar blieben Medaillen, Geschmeide, goldene und silberne Schnüre nach wie vor im Gebrauch, der sich eher erweiterte als verringerte, aber die Masse der bunten und wallenden Federn, welche für das Barett und gleichzeitig für den ritterlichen Helm so charakteristisch gewesen war, zog sich in einen kurzen gedrungenen Busch zusammen, welcher meistens grade über der Stirn stecke, sodaß die Federn vorn herüberschwankten, eine Sitte, die, wie schon oben erwähnt, in Frankreich als eine deutsche bezeichnet wurde. Gegen Ende des Jahrhunderts wird der Federbusch selten sichtbar, die ihn die Soldatenlust des dreißigjährigen Krieges zu noch groteskerem Dasein wieder belebt. Etwas dieser Beit Eigenthümliches scheint es zu sein, was Magister Westphal in seiner Predigt erwähnt, daß die Männer "der Jungfrauen Haare für Straußsedern tragen, welches auch eine neue Hossart ist aus dem Benusberge".

Die Tracht des Saupthaares hangt mehr mit dem Rragen jufammen ale mit bem but. Die breite, unter Rinn und Dhr heraufdrängende Krause formt den deutschen Ropf gang nach bem Bilde des spanifchen. Das Saupthaar wird turg, benn es kann über Raden und Dhr nicht herunter, und ber breitgeftupte Bollbart fpist fich nach dem Rinne gu, bis er gegen bas Ende bes Sahrhunderts von den Baden gang zu verschwinden beginnt. Stuger richten das Saupthaar über der Stirn in die gobe oder laffen es am gangen Ropf emporftarren; bas nennt man jest in anderer Bedeutung wie fruher ein "tolbichtes Saar". In Joh. Strauß Predigt heißt es: "Die naturlichen Saare, die da eine Bierde des Sauptes find, wie ein ichoner Wald auf einem Berge, die nimmt man ihm und macht es kolbicht. Und wiewohl bas eine Entschuldigung bat, wie man weiß, und dienet zur Gefundbeit, doch muß die hoffart mit unterlaufen, daß man gepuffte Rolben macht, daraus man fiehet, wie ein raucher Sgel." Es ift bas offenbar eine Rachahmung ber weiblichen Saarcoiffuren. Chenfalle flugerifch und noch vereinzelt ift es, aber gemiffermaßen eine Borahnung ber fünftigen, mit ber Rrause unvertraglichen Mode, was ein anderer Prediger, Ofiander, 1586 tadelt; "Ferner so gewöhnen sie vorn die Haar über sich, daß sie mussen gestroblet sein, als wann ein Sau zornig ist, daß ihr die Borsten über sich stehen; und hinten und zur Seiten muß es gar lang und zottig sein. Dieses stehet gar zierlich, dann es ein sein Ansehen hat, als wann junge Kapen eine Zeitlang davon gesogen hetten."

Schon in der Mitte des Jahrhunderts war die bide, in wellige, runde Falten gelegte Kraufe, in Deutschland auch Rrole genannt, bei den Mannern wie bei den Frauen, denen fie gang gemeinsam mar, völlig ausgebildet, sodaß fie bereits bie Landefnechte mitfammt dem bute trugen. Damale aber war fie noch mit dem Semd verbunden, von dem sie alsbald, da sie an Umfang und Dicke so außerordentlich zunahm, getrennt werden mußte. Gie wurde dann wie ein besonderer Rragen um den Sals gelegt und vorn oder hinten zugebunden, völlig fo, wie wir fie als eine Art Berfteinerung wohl noch heute hier und ba bei alteren protestantischen Geiftlichen erblicen. Der Kraufe am Salfe entsprachen immer fleinere an den Sanden, welche fteif abstehende Urt von Manschetten freilich den Gebrauch der Sande mannigfach erschwerte. Da vom hemd nur die Rrausen fichtbar blieben, fo mar es febr gewöhnlich, daß jenes nur aus gröberem Stoffe bestand, mabrend mit der Feinheit bieser ein großer Luxus getrieben wurde. Es durfte nicht unintereffant fein, im Bergleich zur Gegenwart die damaligen Preise der gekrauften Bemden, wie fie im wohlhabenden Burgerftande gebrauchlich waren, kennen zu lernen. Wir entnehmen fie ber ichon ermahnten Magdeburger Ordnung von 1583: "Genes Mannes edder Brudegame hembe, bever van den Geschlechten, fbal in alles fampt dem Rragen, Bafche unde nevelohn över veer Daler nicht werth fun. Der Schepen (Schöffen), unde vornemften Berfonen under allen Inninges vorwandten, unde vornemeften von Ropluden unde wolhebbenden van der Gemein, dre Daler, unde der gemeinen Börger anderthalven Daler, Denftboden und Gefinde einen Daler."

Bie es sich mit der Kröse oder dem "Mühlsteinkragen" noch um 1594 verhielt, schildert uns der Adelsspiegel: "Es sehe doch einer von Wunderswegen, welch ein Unstand es ist, wenn ein feiner junger Held (viel närrischer stehet's den Alten an) also berein zeucht, daß ihm ein Hausen Leinwad, zusammen gekreuselt, gedrehet und gehalten, bis über die Ohren und den Kopf herum, wie eine umlausende Wehre oder Stacket, über sich ragend oder bis auf die Schultern herabhängend um den Hals herpampelt, wie man die schultern herabhängend um den Hals herpampelt, wie man die schulten Gekröse jehund machet, oder auch wohl vorne über die Hände herfürhangen, wie dem Abler die Federn über die Klauen. Es stehet doch zumal heßlich und giebt keine Anzeigung eines mannlichen tapfern Gemüts, das etwan wichtigen, nöthigen und nüglichen Sachen sleißig nachdenken und um den gemeinen Rupen sich bekümmern möchte."

In Bezug auf bas Beinkleid vermochte die spanische Tracht nur einen febr getheilten Sieg zu erringen, benn nicht nur gelangte es in seiner eigentlichen oben beschriebenen Gestalt bloß in den Böhen der Gesellschaft jur unbedingten Berrschaft, sonbern die folgende für alle Zeit wichtige Entwicklung knupfte auch Direct an die Saupterrungenschaft der deutschen Bluderhofe an, . nämlich an die Knieeöffnung oder die Trennung von Sofe und Strumpf. In Sans Beigels Trachtenbuch (1579) tragen zwar schon Rurnberger Batrigier die spanische Sofe, aber der deutsche adlige hofmann geht in ber Pluderhofe und im baufchigen Bamme. Becellio bildet ihn nach und verfichert, daß die Deutschen fo gekleidet gingen, wenn fie nach Stalien tamen. Freilich ift es nicht mehr gang die Hofe bes Landstnechts, denn der ausgebauschte Stoff tritt nur breit heraus und fällt nicht bis ju ben Füßen herab. Breite und Masse des Stoffes sind überhaupt noch die Eigenschaften der spezifisch deutschen Rleidung, mit welcher fie ber spanischen Bierlichkeit und affectirten Steifheit entgegentritt; diefen Charafter zeigt auch das baufchige Wamms.

Die deutschen Fürsten waren die heftigsten Gegner dieser Tracht, wovon wir schon einige Beispiele oben bei der Pluderhose haben kennen lernen. Gin anderes wird in Spangenbergs Abelsspiegel von Herzog Wilhelm von Sachsen erzählt. "Derfelbe hatte einen stattlichen von Abel am Hose, welcher etwas ungebräuchlich zerschnittene Rleider zu tragen angesangen, damit der Fürst nicht allerdings zufrieden gewesen und derhalben einmal zu ihm gesagt: Lieber, thue das zerslammete Fasenwerk hinweg und gehe zu meinem Hosschneider und laß dir ein Kleid machen, wie ich trage, ich will besehlen, er soll dir eins von dem besten Gewand schneiden. Der Edelmann aber darauf gesagt: Gnädiger Fürst, ich habe aber Lust solche Kleidung zu tragen, bin deren nun auch gewöhnt und mag kein ander Muster haben. Darauf der Fürst zu ihm gesprochen: So bin ich's aber nicht gewöhnet und mag solche Kleider an meinem Hose nicht wissen, und hat ihm alsbald hiermit seinen Abscheid geben, und ist diesem eigensinnigen Junker ebendamit recht geschehen."

Die Beiftlichkeit stellte fich ebenfalls auf Die Seite bes spanischen Beinkleids, ber "Pumphose", wie fie in Deutschland im Gegenfat zur Pluderhofe genannt murbe. Fischart redet auch von den "fpanischen Beerpauten" im Gegenfat zu den "Schweiger hembfahnlein. " - "Die Pomphofen gieren wohl", heißt es in ber Predigt des Johann Strauß, "wenn fie ohne Lag gemacht werden und nicht fo gar weit; jest aber muffen fie mit haar ausgefüllt fein, daß einer darin paufet wie ein Malgfact." Diefe Worte beziehen fich vielleicht schon auf ein drittes Beinkleid, welches, das deutsche und spanische jum Theil vereinigend, beide verdrängen follte. Es war die Bumphofe, welchen Ramen fie behielt, nicht mit den kurzen Polstern, welche über das lange tricotartige Beinfleid angezogen wurden, fondern eine den Strumpf jur Erganzung erfordernde Rniehofe, deren Ausstopfung an den Suften beginnend bis jum Rnie herablief. Ihre erfte Ausbilbung mag fie in Frankreich ober mahrscheinlicher in Italien erhalten haben, in welchen gandern wir fie am frühften in diefer Gestalt erbliden. Berschligung und Ausbauschung findet bei ihr gar nicht ftatt, wohl aber Befat von Anopfen, Sammetftreifen, Spipen und anderem namentlich an der Seitennaht herab. In ben Riederlanden gelangte fie querft wieder ju grotesterer Gestalt, denn die Ausladung an Suften und Oberschenkeln lag einmal, gleich bem Reifrod ber Frauen, im Zeitgeschmad. Die biden Bolfter, gleich "Mehlfaden", ausgeftopft mit Berg, Bolle oder gar mit Rleie und Beigen, hingen von den Suften bis jum Knie um die Beine, straff gespannt oder auch schlaffer als "Schlumperhose." In dieser Gestalt ging sie tief herunter durch alle Schichten des Boltes, nachdem fie befonders bei den Soldaten des spanisch - niederländischen Rriege beliebt geworden mar. In Solland murde fie dann, nachdem fie aus der modischen Welt wieder verschwunden war, unterscheidende Bolkstracht und war als folde noch in diesem Jahrhundert fichtbar. Auch in Deutschland wurde die Ausstopfung in gleicher Beise wie in ben Riederlanden übertrieben und erregte die Opposition der Fürsten wie ber Geiftlichen; bessenungeachtet hielt fie fich nicht bloß, sondern war um das Ende des Jahrhunderts fogar in dem Grade vorherrschende Tracht, daß die alte spanische Form fast auf fürstliche Berfonen beschränkt blieb, und auch die deutsche Pluderhose sich nur noch in vereinzelten Beispielen zeiat.

Das Wamme blieb infofern unverandert, ale es, von der ftarten Ausladung des Beinfleides abhängig, fich nicht verlangern tonnte; nur durch das unnatürliche Berabruden ber Taille wuche es ein wenig. Daber feben wir fast immer die Schöfe, wenn man fie bei ihrer Kleinheit so nennen kann, nur etwa zwei Finger breit unter den Gürtel herabreichen. Die deutsche Mode giebt fich noch bis gegen das Ende des Jahrhunderts, aber immer seltner an den weiten zerschnittenen oder bauschigen Aermeln zu erkennen, während die spanische mit engen, wenn auch wattirten Mermeln, größeren oder fleineren Schulterwülften und namentlich mit Ausstopfung ber Bruft um fo mehr Boden gewinnt. Das deutsche Wamms wird von Magister Strauf also beschrieben: "Der Leib am Wamms, ob er wohl fein glatt angemacht wird, fo muß er doch mit Seide durch- und umfteppet fein. Born find feltsame Kneuffel baran von Stein, Corallen, Glas ober horn. Ober ift ein Kragen barauf, der weit hinausstarret. Ermel find baran, die einer wegen ber Weite und Grofe taum am

Urm tragen tann, darein mancher fein Sab und Gut verftedet, wie jener Fürst zu einem seiner Ritter sagt: ich halt, bu haft bein Rittergut in die Ermel gestecket. Diese Ermel muffen vorn auch eingefeltet fein, daß fie Rröß gewinnen, die trägt man an Armen , wie die Gartenfnechte ihre Commiffedel an den Armen tragen." Im Jahre 1586 gedenkt Dfiander auch bes Ganfebauche in Deutschland : "Gin gar herrlicher Schmud aber feind die häflichen langen ausgefüllte Gangbauch, die oben gleich unber dem Sals anfangen und herab bis weit unter die Gurtel hangen, wie ein Erker an eim Saus hanget, das er schier umgieben möchte." Gleich den Bumphofen murde auch der Ganfebauch in den Niederlanden zur größtmöglichen Ausbildung gebracht. Das Wamms wurde zur Zierde mit buntem Befat in Streifen von Seide, Sammet oder Goldstoff oder mit goldenen und filbernen Schnuren verfeben, welche lettere oft lofe barauf lagen und wie ein Net das gange Kleidungestud fammt den Polftern des Beinfleide überzogen. Portraits vornehmer Bersonen geben une häufige Beifpiele.

Um erbarmenswürdigsten erging es in diefem großen Rampfe der Schaube, dem breiten, stattlichen, pelzverbrämten deutschen Ehrenkleide. Um Schlusse des Jahrhunderts ift es faum noch wiederzuerkennen, wenn man nicht den Gang, den es genommen hat, verfolgen konnte. Um feinem Gegner, bem fpanischen kurzen Mantel, gegenüber fich halten zu können, sucht es fich ihm möglichst zu nabern und fich so auf der Sobe des Dobernen zu behaupten. Früher in reicher Weite bis auf das Rnie und darunter herabfallend, schwindet es nun zusammen, daß es faum die Suften erreicht und somit dem Mantelchen an Rurge aleich kommt. Die Aermel werden soweit abgeschnitten, daß fie bloß die Schulterpuffen umfaffen, oder gang abgelegt, und indem guch die Schulterlöcher fich schließen und der Rragen fich ftebend im Naden aufrichtet, ift taum noch ein Unterschied vom spanischen Mantel. Denn auch die Fütterung und Berbrämung mit Belg ift feltner geworben. Es ift die erfte Beit, da vor bem Ueberwiegen füdlicher Feinheit, Leichtigkeit und Bierlichkeit bas

edle Rauchwert, diese halb an nordische Kalte, halb an die barbarische Borzeit erinnernde Zierde, die mannliche Rleidung als Schmud zu verlaffen beginnt; balb folgte bie weibliche nach, wenigstens in der modifchen Welt, natürlich soweit nicht die Mode von der Strenge des Winters beeintrachtigt murde. Schaube an Lange und Weite verliert, ebenso auch an Schwere des Stoffes: Sammet und mehr noch die leichte Seide erseben ben foliden Belg. Auf ben Soben ber Gefellichaft findet bas Mäntelchen ohnehin leichteren Zugang. Um das Jahr 1580 eignet die turge, armellose Schaube, wie Weigels Trachtenbuch an vielen Beispielen lehrt, schon überall dem vornehmen Mann; in ihrer alten, wenigstens langeren Geftalt gehört fie nur noch bem ehrbaren Alter, welches der Mode opponirt, oder fie ift ein Beichen ber Burbe, benn fie ift die Amtotracht ber Burgermeifter und Rathsherren in ben Städten geworden, als welche wir fie noch bis zum neunzehnten Jahrhundert verfolgen tonnen. Als ein weiter Oberrod und Festtagefleidung blieb fie auch bei den niedern Ständen der Städte wie des Landes, soweit noch einige Wohlhabenheit vorhanden war, und tauchte von hier aus später wieder zu neuem Glanze empor. In der folgenden Beriode herrscht der Mantel durchaus.

In dieser Zeit findet sich die Schaube häusig mit dem mehr norddeutschen Wort "Harzkappe" bezeichnet, welcher Name auch auf die kleinere Form überging, obwohl diese im Munde des Bolks verächtlich "Puffjacke" genannt wurde, als ob sie des Namens Nock gar nicht würdig sei. Johann Strauß giebt in seiner Beise wieder solgende Beschreibung: "Die ehrbaren Leibröcke und Harzkappen gehen ab und kommen auf die Puffjacken. Die sind gar auf die Kürze abgerichtet, auf daß der Stoßdegen hinten hervorragen kann, und vorn müssen sie offen sein, daß man die Kneuffel am Wamms und anderes mehr sehen mag. Die Hefte daran müssen gar groß und ungeschaffen sein, die Schlingen wie die Geschirrrinken, die Haken wie die Schnäbel an Löffelgänsen. Ich fragte einmal einen solchen Löffel, wozu so große Haken dieneten? Da hing er seinen Hut und eine Kanne Bier daran: da sehet ihr, sagte er, wozu es dienet." Wir sehen, die Geistlichkeit stellt sich hier auf die deutsche Seite und tritt für die alte Schaube auf. Ebenso eisert Osiander gegen die kurzen Mäntel: "In den Mänteln ist allerlei Zierlichkeit herfür kommen., darunter diese der hübschsten eine sein soll, wann einer ein Mäntelin trägt, das kaum zum Gürtel reicht, und wann er darauf sißen wollte, müßte er es zuvor austhun. Dasselbig Mäntelin muß mit vielen Bremen bis gar nahe oben an belegt sein, damit man kaum sehen möge, aus was Zeug es gemacht sei, und muß auf der Seiten unter dem rechten Arm gefaßt oder auf die linke Schulter gehängt und das überig über den halben Leib hinabhangen, damit mau nicht eigentlich wissen möge, ob ein solcher Hosmann ein Mantel an sich habe, oder ob er in Hosen und Wamms ohne ein Mantel daher gehe."

Um fcnellften erlagen die breiten Schube, welche, einft ber Stolz des Stupers und Des stuperischen Landefnechts, schon um das Jahr 1550 in keinerlei Ehre mehr ftanden. In Beigels Trachtenbuch werden fie nur von einem paar ehrwürdigen, graubartigen Burgern getragen. Die gespitte Form, einfach ober mit zierlichen Schligen und den Fuß bededend, hatte langft ben Sieg davon getragen; in der Farbe aber herrschte in Deutschland, dem übrigen Farbengeschmad entsprechend, das Dunkle, gewöhnlich das Schwarze vor. Daneben ift mancherlei Schmuck im Gebrauch, den wir g. B. aus dem Magdeburger Berbot (1583) fennen lernen: "So fchöllen od noch Manspersonen noch junge Gefellen ere Scho mit Gulvern ftifften, edder fufe mit Gulver beschlan laten, Da fufe nicht mit Sammit edder Syden geftep. pet bragen." Stuger, ber fpateren Mobe vorausgreifend, folgten auch barin ausländischer Beife, daß fie wie im funfzehnten Jahrhundert wieder Pantoffel über die Schuhe legten. "Auch muß man nicht allein im Binter (welches etlichermaßen ein Entfculdigung hatte), fondern auch mitten im Sommer auf Bantoffeln daber schlürfen; und junge Rerle schleifen dieselbigen an ben Rufen bernach, und flopfen barmit wie die alte fechzigiabrige oder fiebenzigjahrige Beiber."

Im Rampf mit dem Ausland hatte die passive Natur bes Beibes. ber neuen Mode weniger Biderftand entgegen zu fegen und erlag ihnen in der That früher und vollständiger. Wenn bennoch die Frauentracht in der Sobezeit oder am Ausgang Diefer Periode, nämlich in den lepten Jahrzehnten des fechszehnten Sahrhunderte, bei großer Chrbarkeit im Ginzelnen einen bunteren Unblick zu gewähren scheint, als man bei der geschilderten Gleichmäßigkeit der herrschenden Tracht in der ganzen gebildeten abendländischen Welt erwarten follte, fo rührt das daber, daß eben in diefer Periode die Bildung fogenannter Bolfetrachten ihren Anfang nimmt, indem fich einerseits die Stande auch äußerlich von einander scheiden, andrerseits bei beginnender und wachsender Diminutivcentralifation in Stadt und Land die locale Sonderung eintritt. Die Elemente zu diefer Trachtenscheidung, Die bald den Unschein einer babylonischen Trachtenverwirrung gewinnt, geben größtentheils die laufenden Moden ber, wie fie hier und dort, im Berlauf der Zeiten früher oder fpater, gur Erstarrung gelangen, theils aber auch das nun in die Flucht geschlagene und versprengte Costum der Reformationsperiode, und endlich tauchen einzelne ältere Trachtenstücke aus den Tiefen der Gesellschaft wieder empor, ohne gleich dem Filzhut aufs Neue in den Strom der Mode gelangen zu konnen. Es gilt zwar diefer ganglich neue Proces fur die Manner wie fur die Frauen, doch wird er bei jenen um ihrer größeren Ginfachheit willen und wegen der Natur der Geschlechter in diesen Dingen für die gegenwartige Periode weit weniger fichtbar. Damit hangt zusammen, wenn die bekannten Trachtenbucher, wie das nach Sans Weigel benannte und von Jost Amman gezeichnete oder das von Becellio, Werke, die erst durch solche ftandische und locale Scheidung eigentlich ermöglicht werden, wenn fie die Frauen in ungleich höherem Grade berücksichtigen. Fast von jeder bedeutenden Stadt ihres Beimathlandes führen fie uns eines oder mehrere Frauenbilder vor mit fcheinbar großen Berfchiedenheiten, aus denen dennoch ein der herrschenden Mode fundiges Auge sofort Die Ueberzeugung gewinnen wird, daß das Allgemeine und Gemeinsame durchaus vorherrschend ist, und somit die besondere Trachtenbildung erst im Werden sich befindet. Wir werden noch näher darauf zurücksommen, nachdem wir den Gang der großen und allgemeinen Entwicklung in der vornehmen oder modischen Frauenwelt Deutschlands haben kennen lernen. Der Anblick diefer ist bald ein völlig einstimmiger, trop der farbigen und abenteuerlichen Schilderungen eisernder Prediger.

Es handelte sich bei den Frauen weniger um den Kampf ber einzelnen Stücke wie bei der männlichen Tracht, als um den allgemeinen Charakter, um eine freie und wenn auch nicht weite, doch bequeme Gewandung von vollem Fluß und Wurf, von stotten, oft fast männlichen Formen im Gegensaß zu gezierter, manierirter, selbst unnatürlicher Steisheit: es ist der Kampf einer, man möchte sagen, revolutionären Grazie mit der hofmäßigen. Aber die Schlacht war eigentlich schon entschieden, ehe sie begann. Wir haben gesehen, wie sich das Reformationscosstum schon vor dem Jahre 1550 auf dem Rückzuge besindet, und bald nach diesem Zeitpunkte ist es rasch in's Gegentheil umgeschlagen; sast verschwinden uns die Uebergänge.

Schon damals ift die Decolletirung so ganzlich gewichen, daß wenigstens an der Ehrbarkeit deutscher Frauen und Jungfrauen in ihrem Aeußern die Geistlichen nichts auszusesen haben. Eine gleichzeitige Stimme fagt: "Der Weiber Kleidung ist jest köstlich, aber ehrbar gemacht, und wenig (ausgenommen den fürwißigen Ueberstuß) zu tadeln." In Jost Ammans Frauentrachtenbuch, dem "Frauwenzimmer", ist in den begleitenden Bersen die Ehrbarkeit ein fast stehendes Beiwort; so heißt es:

> "Zu Beibelberg eins Burgers Beib Getleibet ift an ihrem Leib Fein fauberlich und doch erbarlich, Wie das in der Stadt ift brauchlich."

Bon den Frauen in Lübed wird gefagt:

"Auf Bucht und alle Ehrbarkeit Bft auch gerichtet ihr ganzes Kleib;" und von der Schwäbin von Sall:

"Ein fauber schlecht und ehrbar Tracht, Dhn allen Ueberfluß und Pracht."

In der That find die Frauengestalten überall so verhüllt, daß nur das Gesicht frei bleibt, da die große Rrause ober selbst ber Rragen des Leibchens fich dicht unter das Rinn und die Ohren brangt. Oft with bort, wo die alte Saube mit ber breiten Rinnbinde im Bürgerstande wieder aufgelebt ift, auch vom Geficht noch der größte Theil verdedt. Es ift außerst selten, wenn dem Rleid noch ein geringerer Ausschnitt bleibt, und das feingefaltete Bemd nebst der großen Rrause die alleinige Bedeckung abgiebt, und zwar scheint das besonders feftliche Tracht, nach heutiger Redeweise, Balltoilette zu fein. Die einzige Ausnahme macht in einigen Städten die Brautkleidung, welche gern alterthumliche Sitte festhält, so in Danzig, Rurnberg, Roln, wo bie Braut und auch wohl die Brautjungfern halbe Decolletirung mit edigem Ausschnitt tragen. Die übertriebene Entblößung, wie fie noch um's Sahr 1500 ftatt fand, ift fo fehr in's Gegentheil umgeschlagen, daß fich nunmehr die Berhüllung Tadel zuzieht. Die Urfache tann freilich zweifelhaft bleiben, wenn es im Soffartsteufel heißt: "Daber auch vielleicht bes Abels hoffartig und geprächtig Vermummeln genommen ift, aber von vielen mißbrauchet wird, denn sich wol etwa viel nicht aus Scham vermummeln, sondern daß fie klar und weiß bleiben oder wollen mit den schönen Schleiern prangen." Diefer Grund lag aber g. B. nicht im Lande Sadeln vor, wo es am Ende des fechszehnten Jahrhunderts Sitte geworden war, daß fich die Frauen in der Rirche das Saupt mit dem Mantel verhüllten. Das erregte felbit Anstoß bei der Obrigkeit und veranlagte den Bergog Frang gu der Bestimmung (1597), daß Jungfrauen und Frauen, alt und jung, ohne Unterschied vor und nach der Predigt, in dem Beichtstubl, bei der Communion, bei Taufen und Copulationen mit unverhülltem Saupt zugegen fein follten; nur Wittwen, folange fie den Wittwenstuhl nicht verrücken, und Rinder, beren Aeltern gestorben find, haben das Recht, drei Monate lang die Todten

mit verhülltem haupt in der Kirche zu betrauern. Diese Berordnung erscheint bereits als ein Zeichen der neuen Zeitrichtung. Die Mode der Aufschligung, welche der Natur der Sache

gemäß bei den Frauen mehr eine bloße Bierde geblieben mar, als daß fie umgeftaltend auf die geschmmte Rleidung eingewirkt batte, ift schon binnen wenigen Jahrzehnten aus der eigentlich modischen Damenwelt wieder völlig verschwunden, und an der einzigen Stelle, wo fie von größerer Bedeutung gewesen war, an ben Aermeln, durch Bulfte erfett. Diefe treten ichon gleich nach bem Jahre 1550 an den Schultern in folder Sobe auf, daß fie ber weiblichen Figur ein widernaturliches Unfeben geben. Der Ropf, ohnehin dicht in Kragen und Krause stedend, erscheint tiet amischen die Schultern verfentt, fodaß der etwaige Gindruck eines schönen Buchses völlig vernichtet wird. Richts Unvortheilhafteres läßt fich benten, denn die fcone Linie der Abfentung vom hals jur Schulter ift in's grade Gegentheil verkehrt. Uebrigens konnten sich diese Schulterpuffen in ihrer außerordentlichen Sobe nicht lange vor ber machfenden Breite ber Rrause behaupten, und so verschwinden fie schon in den fiebziger Sahr entweder gang oder nehmen die tiefer liegende und bescheidnere Gestalt an, wie wir ihr häufig in Beigel's Trachtenbuch begegnen.

Zwei Kleider, ein oberes und ein unteres, gehören nun auch wieder in Deutschland zur vollständigen Toilette einer wohlgekleideten Dame von Stand. Die Magdeburger Ordnung von 1583 unterscheidet ausdrücklich die Oberröcke und die Unterröcke, unter welchen letzteren wir und immer volle Kleider zu denken haben. Obwohl beide einer engen und langen Taille nehst Einpressung des Körpers zustreben, sindet sich doch das Oberkleid eine Zeitlang im vornehmen und vornehmsten Stande und dann auch im bürgerlichen in auffallender Weite getragen; es vertritt gewissermaßen die Stelle des altmodischen Mantels. Darnach hat es seine größte und anschließende Enge unmittelbar unter den Achseln und, völlig ohne Taille, läuft es von hier ohne Brechung, ohne irgend eine Falte, sich erweiternd wie eine Glocke

oder vielmehr wie ein umgekehrter Trichter, bis jum Boden aus, auf ben es rundum im Rreise aufstößt. Dentt man fich nun bie boben Schulterpuffen und die breite, ben Ropf umrahmende Rrause hinzu, so ist nirgends im Contour noch etwas von der menfdlichen Figur übrig geblieben; ein Schattenriß wurde taum den Gegenstand ahnen laffen. Solche Rleiber werden als "weite Rode" in fürftlichen Inventarien ausbrudlich erwähnt und ihnen die "engen Rleiber" entgegengesett. An Stoff und Schmuck waren fie nicht weniger toftbar. Gie hatten eine Deffnung von oben herab, und ftanden auch entweder gang oder theilweise offen, um das untere Rleid fichtbar werden zu laffen, ober waren vermittelft toftbarer Anopfe und Schnure gefchloffen. Bas bie Mermel betrifft, fo wichen fie von den gewöhnlichen nicht ab. Richt lange und überhaupt nicht ausschließlich hielten fich diese weiten Oberkleider, fondern indem fie Taille annahmen und fich bem Dbertorper anlegten, erhielten fie genau biefelbe Geftalt, wie wir fie bei ben Spanierinnen naher befchrieben haben. So wurden fie bann durchgangig in Deutschland getragen mit größeren oder geringeren Abweichungen im burgerlichen Stande. Schleppen und Falten wiefen fie fast gang ab, und wo die letteren gestattet wurden, waren fie funftlich und regelmäßig neben einander gelegt.

Es konnte natürlich auch das Unterkleid allein getragen werden, wie denn das zu Hause und im mittleren Bürgerstande als gewöhnliche Sitte zu betrachten ist. Es durfte daher an Stoff wie an Schmuck nicht minder kostbar sein als das obere. Während in den höchsten Ständen zu Prachtkleidern gern die gesmusterten Brokatstoffe genommen wurden oder Damaste in manscherlei Farben und Mustern, scheint in der bürgerlichen Welt das Unterkleid mehr einfarbig gewesen zu sein. Uebrigens wurde es reich mit Atlas, Seide, Sammet und Borten besetzt, wozu in den höheren Ständen noch Stickereien, Golds und Silberschnüre, Perlen und Edelsteine kamen. In seinem Schnitt macht es den uns nunmehr bekannten Weg durch: mit langer Taille, die durch Schnürung gehoben wird, und vorn tief sich senkender Spise

engt es den Oberkörper ein und weiset unten den Faltenwurf zwar nicht sofort ab, aber beschränkt die Freiheit desselben und unterwirft ihn einer geregelten Ordnung. Auch diese Falten werden geglättet, als der Reifrock nach Deutschland kommt.

Schon im hoffarteteufel wird beffelben gebacht : "Es ift gar ein neuer Fund, daß man die Weiberrode unten in Schweifen mit alten Feigenkörben, ja mit Draht ftarrend machet; welches vorbin mit Filz geschehen ift." Im Anfang ift die Form noch insoweit gemäßigt, als der Rod von der Gufte abwärts fich in der geschweiften Linie der Glocke profilirt und in weiter Rreislinie ringe auf den Boden flößt. Die Abficht dabei war naturlich die Taille durch den Gegenfat schmaler erscheinen ju laffen. "Es muß auch der Schlunz im Roth fein, da man die Gaffen mit kehret, voller Filz unten fein, auf dag der Rod fich ausbreite, wie man die Toden schniget und malet, auf daß er mitten einen Schein gabe, ale waren fie fein schmal, wenn es gleich vierectiate, baurische, ftarke Madonnen find, so wills doch kleinlich geachtet fein. Da schnüret und preft man fich, daß man ungefund darüber wird, alles für großer Demuth, kannst du wohl benten. Derfelbe Filz aber unten an den Roden gieht fich aemeiniglich durch das gange Rleid, daß nichts denn lauter Rilg darinnen flectt." Der Filz wurde größerer Bequemlichkeit halber schon bald durch Drabt oder Gifenreife erfest, an deren Stelle auch elastische Stahlbügel traten, wie aus dem fehr bezeichnenben Ausdruck der Magdeburger Berordnung zu schließen fein burfte: "De Springer under den Roden ichollen Frouwen und Jungfrouwen un allen Stenden borch uth vorbaden fvn." Einen eigenthumlichen Grund gur Berbreitung giebt Dfiander an: "Ferner haben wir noch ein Soffart aus fremden Landen gebracht, nämlich die Reif unten an den Beibetleidern, Die haben diefen Rugen und Zierlichkeit: Wann ein Weibsbild nabe zu einem Tifch fteht, oder aber niederfigen will, fo ftehn die oberften Rleider von wegen des Reifes über fich, eines Schuchs boch, also daß man darunter die andern geringen und nachgiltigen Rleider schen fann."

Um bas Jahr 1600, ale fich schon mannigfach die Anzeichen einer neuen Coftumperiode fichtbar machen, bat ber Reifroc in Deutschland noch keineswegs an Bedeutung verloren; aber feine Form ift nicht zum Bortheil der weiblichen Erscheinung geandert. Städterinnen tragen ihn so, daß er förmlich einer Tonne gleicht. Folgen wir seinem Prosil, so beginnt er von der Taille ab rundum in völlig horizontaler Einie auf ein bis zwei Fuß Weite oder barüber abzustehen und bann, im rechten Bintel fich brechend, fällt er fentrecht nicht gang bis auf den Boden herab. Im Jahr 1612 verbietet die fachfische Ordnung alle "Leibeisen" ober die "großen Gifen und Bulfte unter den Roden." Ale die modifche Belt ben Reifrod aufgegeben bat, spielt er noch eine Zeitlang feine-Rolle bei den Burgerfrauen mit den andern herunter getommenen Trachtenftuden, und felbst auch bei den (protestantifchen) Rlofterjungfrauen. Gine braunfchweigisch-luneburgifche Berordnung vom Jahre 1619 verbietet ihnen "mit Gifen ober fonft weit ausgesperrte Rode ju tragen." Seiner Beit werben wir ihn wieder zu neuem Lebensgange empormachsen seben.

Ale Erfat bee für gewöhnlich ber burgerlich ftabtifchen Eracht überlaffenen Mantels tonnte unter Umftanden das weite Oberfleid dienen, gewöhnlicher aber die furze Schaube ober die Mantille, welcher Name schon damals in Deutschland gehört wurde. Die mannliche Schaube war bisher nicht von den Frauen getragen worden, geht nun aber in allen Formen auf fie über, sowie fie fich in der oben angegebenen Weise verfürzt und fich, leichter und zierlicher geworden, dem turgen Mantel nabert. Und grade so geschieht es mit dem letteren selbst, auch diesen schlägt die modische Dame um ihre Schultern. Die gestrengen Tabler, die Geiftlichen, bemerken das fofort und laffen fich darüber mit gar wenig Galanterie aus: "Die Mantelichen ober Bargtappen waren gwar bor Altere ber Geiftlichen , nachmals in Niederland der Raufleute und anderer ehrlicher Burger Ehrenfleid, in welches boch endlich auch die Rriegsleute gefrochen fein. Aber die Beiber haben teine Ruhe gehabt, bis fie dieselbe über ihr knidknackend Ribbenfell gezogen und mit dem levitischen

Priesterkeid auch das Amt ergriffen. Die Rappen oder Mantel find vor langen Jahren des Mannes Bierde gewesen: aber die affentheurlichen neusüchtigen Weiber könnens nicht lassen, sie müssen auch Kappen ummehmen, mit breiten Ausschlägen und mit Sammet aufs herrlichste und stattlichste herausputen, damit der Siemann gesehen werde."

Bon der gesammten Tracht des Ropfes und des Salfes macht fich die Rraufe am meiften breit; ihrer Große gegenüber verschwindet der Eindruck felbst eines reichen Ropfpuges. Im Allgemeinen gilt hier baffelbe, mas vben von dem Kragen ber Danner gesagt ift; in ber Gache felbft ift tein Unterschied. Bon den mancherlei gleichzeitigen Stimmen wollen wir nur die des Dfiander horen, welche auf die Beschaffenheit bes Rragens naber eingeht: "Sonderlich aber haben wir aus fremden Landen hergebracht und gelernet große, lange, breite, bide Rröß um ben Sals machen aus fostlicher, garter, theurer Leinwab. Die muffen gestärkt und mit beißem Gifen aufgezogen werden. Wiewohl nun folches ein unnothwendiger Roft, ben man viel nuplicher in ander Weg' anwenden tonnte, jedoch ift dies bas wenigste. Denn einmal ift an folder großen Kröfen nichts nugliche und nichts zierlichs, und verstendige Ceut, so es sehen, haben ein Unluft barob. Dann es fiehet eben und anders nit, bann wie man malet das Saupt Johannis des Täufers in einer Schuffel. Und pranget manches mit einem schönen Krös und barf wohl ein gering Bemd dabei fein. Diefe Kros muß man auch mit einem feinen filbern oder andern Drabt, der fonderlich dazu gemacht ift, unterbauen, daß er das Krös trage, gleichwie man ein ausgezogene Linden mit etlichen Saulen unterfetet und unterftutet : also erfordert immer ein hoffart die andere."

Sowie die Kranfe zu ihrer colossalen Größe anwächst und namentlich im Raden sich aufzurichten beginnt, drängt sie die ganze Frisur nach oben. Bis dahin sehen wir noch die alte Tracht sich versteisen und langsam umgestalten. Roch in den Jahren von 1570 bis 1580 ist die Haarhaube, wie sie zum Barett gehört, nicht bloß im bürgerlichen Stand die gewöhnliche

Tracht: meift von Goldftoff und negartig mit Schnuren umjogen ober bestidt mit Seibe ober Perlen, schließt fie mit maffigen Bulften zu beiden Seiten des Ropfes bas haar fast vollftanbig ein, und darüber ruht benn, schief aufgesetzt und mit bunten Rebern über ber Stirn, bas vertleinerte feibene ober fammine Barett. Es ift fo hutabnlich geworden, bag es fich gewöhnlich nur ale but bezeichnet findet. Die Rleinheit mar es vornämlich, welche wieder ben Anftog erregte. "Und erftlich haben wir aus Welfchland herausgebracht fleine fammatine Gutlin, Die tragen Die Beibebilber, nicht zu bededen das Saupt, fondern allein zur Bierd und Soffart, Die feind fo flein, daß fie nicht den vierten Theil des Saupte bededen mogen. Und flebet eben, ale wann ein Beib ein Apfel auf den Kopf feste und fprache: "Das ift ein but." Die goldenen Sauben waren nicht billig: in einer Lubeder Cochzeitsordnung von 1566 werden die ber erften Claffe, welche als Morgengabe geschenkt wurden, auf zwölf Thaler geschätt.

Reben dieser Saube begegnen wir in den Trachtenbuchern nicht felten bei Burgerfrauen und Burgertochtern zwei lang geflochtenen blonden Bopfen zu dem tleinen Barett oder einer Belghaube; an den Spigen mit Bandern umwunden, fallen fie ben Ruden binab, find aber auch zuweilen am Ropf aufgebun-Blond mar die Lieblingsfarbe aller Stande wie bei ben Stalienerinnen, unterlag aber auch in Deutschland in Bezug auf Die Aechtheit der Farbe wie des Stoffes vielfachen Zweifeln und Anfechtungen. Den Borwürfen der Geiftlichen zufolge war auch das "Bleichen" und Farben der haare und das Berfegen mit fremdem Saar von den deutschen Frauen gekannt und geübt. "Die natürlichen Saare thugen nichts, fie muffen gebleicht fein oder ein Rlechten von todtem Saar und großen Bopfen wie die Bergfeil", fagt ber eine, ein anderer redet von "feinen, großen, biden, gelben, geborgeten ober ertauften Saarflechten"; es beift auch : "es ift jepunder ein gemeiner Brauch, einer Tobten, die bubiches Saar hatte, die Saar abzuschneiden und in das Saar ju flechten". Im hoffartsteufel wird fogar gang bie Beife ber Italienerinnen angedeutet: "Da bleichet man zusängst das Haar, henket sie über einen Gang, wäschet sie mit sonderlicher darzu gerichteter Laugen:".

Der Gebrauch ber falfchen Saare murbe, noch gewöhnlicher, als in den lepten Jahnzehnten bes fechszehnten Jahrhunderts die der Mode folgende Welt die gewöhnliche Saube und das hutgetige Barett aufgab und das Haar in freierer und offener Weise frisirte. Es: war bas ichon früher zuweilen, doch in feltneren Fällen gefcheben; und dann in directorer Nachahmung der fpanischen Mode der Ont in mehr mannlicher Form Darauf gefest worden. Im Jahr 1586 erregt Die neue Beife, mit, welcher fich auch wohl der Mimaturhut verbunden zeigt, die Aufmerksamkeit bes Dfiander, welcher uns die folgende Befdereibung giebt: Darnach damit man auch mit dem haar fondere hoffart treibe, fo machen bie Beibebilber mit ihren Saaren einen Sauhag. Dann die Sagr muffen über fich gezogen werden, über einen Draht: gleichwie man in den Sauhagen die Ruthen über Die Tremel zeucht." Das haar richtete fich dabei von Stirn und Schläfen und aus dem Raden aufwarts und gipfelte fich bann gefräufelt in vielfacher Beife empor. Diefe Frifuren folgten im Gangen denen der Stalienerinnen, die wir oben haben kennen lernen; auch die zweigehörnte der feuschen Luna fand Beifall in Deutschland. Bielerlei Schmuck murde mit ihnen perbunden. Durch Radeln und Drabt in ihrer Sobe fest gehalten, durch Hebrige Stoffe gesteift, hatten fie nicht felten ein fcweres Gewicht von Gefchmeide zu tragen. Go finden wir bei vornehmen Damen hohe Diademe, Berlichnure, bangenden Schmud, Juwelen in reicher Bahl, gefaßt und geformt in den reichen Weisen ber Renaissance. Sehr gewöhnlich ift noch eine besondere Saube oder eine Art von Sut, welche, entstanden, wie es scheint, aus ber früheren Goldhaube, von den höchsten Sauptern wie von wohlhabenden Bürgerinnen getragen wurde und in Frankreich, in den Rieberlanden, in England und überall in Deutschland gloich beliebt war. Ihre Ausbildung findet erft in den letten Sahrzehnten bes Jahrhunderts flatt; um das Jahr 1600 aber

schwickt sie alle hohen Damenhäupter. Man pflagt sie wohl die Stuarthaube zu nennen, vielleicht weil Maria Stuart wenigstens eine der ersten war, die sie trug. Portraits von ihr mit derselben sind noch erhalten. Hutartig, aber niedrig bedeckt sie das hinterhaupt, und der Raud seukt sich mit einer Spipe am Scheitel über die Stirm berab, während sie nach den Seiten in weiten Bogen die von den Schläsen aufgerichteten haare umspannt. Der Stoff konnte golden sein, war aber wohl häusiger Sammet oden Seide; der Rand ist mit Perlenreihen oder andersom Schmud, mit den seinsten Spipen umzogen, und von der Spige hängt zuweilen ein Geschmeide auf die Stirn herab.

Die Schuhe der deutschen Damen machen nicht viel Aufsehen, da sie obnichin wegen der fast auf den Boden stoßenden Röcke selten sichtbax wurden, und die Mode der Stelzenpantossel usch keinen Gingang sand. Als Stoss war seines, weiches semisselse Leder in Gebrauch, daneben auch Sammet und Seide in hellen und dunklen Farben. In der Form solgten sie der herrschenden Mode mit zierlicher Zuspizung und größerer Bedeckung des Fußes. Den Schmuck weisen sie aber trop ihrer Berborgensheit nicht ab: sie wurden sein geschlitzt, mit Gold- und Silberschnüren umzogen, ja selbst auch bei ihnen soll sich die Krause wie an Hand und Hals eingestellt haben. Auch der überstüssige Gebrauch der Pantossel, welche man damals "Trippen" oder "Trippschuhe" nannte, wird den Damen vorgeworsen.

Es find uns nunmehr noch einige Gegenstände übrig, welche die männliche und weibliche Kleidung zugleich vervollständigen oder zum Put, zum Schmuck, zur Pflege der Schönheit und fonftiger Toilette gehören. Dahin find zunächst die Sandschuhe zu rechnen.

Die Sand schuhe erscheinen im sechszehnten Jahrhundert durchaus als stete Begleiter der Herren und Damen, wenn sie sich außer ihrem Sause besinden, doch war es nicht Sitte, sie im Zimmer anzubehalten, sodaß wir sie in den Trachtenbuchern fast beständig in der Hand gehalten sinden: es gilt die gleiche Regel für beide Geschlechter. Selbst beim Tanze waren sie abgezogen.

Es geht das ans einer Grafhlung vom Könige Beinrich III. von Frantreich hemor. Mis berfelbe auf feiner Reife von Bolen nach Frankreich durch Wien tom, errogte er große Aufmertfamteit bei ben Damen, weil er beim Gffen wie beim Tange die Sanbichube anbehielt. Die Damen fragten, ob es eine frangofische ober polnische Söftichkeit fei, die Urfache lag aber barin, daß er "andbrochene Bande" hatte. Bom Stuper wird ansbrudlich gefagt, er, erfcheine mit "den profumirten Sandschuhlein in ber Sand, ober den einen halb an bie Sand gezogen, und den andern um Die Finger gewidelt." Sim Gebrauch der Sandschuhe machten Bornehmheit und Alber wonig Unterschied; Die Frauen trugen fie bis gur Burgerin berabi, und der ergraute Rathoberr nicht weniger wie der fluterische Junter. Den Rang des heutigen Parifer fabritate nahm damale das fpanische ein; es war das beliebtefte in der vornehmen Welt. Ihm junächst tamen die Sandichuhe von feinem, weichem femischen Leder. Gelb mar die gewöhnlichfte Farbe namentlich Blaggelb oder Strobgelb, obwohl die weißen noch für feiner galten; daneben finden fich in banfigem Gebrauch Die dunkelbraunen, wie es scheint von der Raturfarbe des Leders, die wir mit den danischen von Randers vergleichen können. Auch die Form ift im Allgemeinen gang die bentige, nur ging in ber erften Salfte bes fechozehnten Sahrhunderte die Schligung auch auf die Sandschuhe über, und demgemäß findet fich biefe Bierbe mitten auf ber flachen Sand wie an den einzelnen Gliedern der Finger, namentlich auch über den Ringen, die damals in ziemlich coloffaler Form getragen wurden. Sonft wurden die Sandschube noch mit reichem Schmud und mit golbenen Auspfchen verfeben. Die Damen bestidten fie mit Seide, Silber und Gold und ichentten fie ale liebe Gaben an verwandte und befreundete herren; auch fürftliche Damen thaten das. Die Königin Margaretha von Ravarra, Seinrichs IV. erfte Gemahlin, trug auf Ballen Sandschube, die mit Diamanten befest maren. Befonders liebte man, die Sandichube ju parfumiren ober mit wohlriechender Salbe einzureiben. Die "bifamirten", (sweet-washed, wie man in England fagte,) "die mit

Vergernis der Moralisen, aber die Sitte war allgemein. Richt so ist es mit den "großen ungeheunen Gendlen", von denen ein Prediger spricht; "die ettiche nuch im Sommer tragen; soweit, daß einer ein ziomlich paar getnumer Aermel darand könnte mas chen lassen." Es kann nur eine worübergehonde und localibes schriftenkte Mocalaune gewesen sein, idenn lange Handschuhe sind nur zu entblößten. Armen naturgemäß, und leptere Sitte tritt erst wieder im folgenden Jahrhundert hervor.

Wie wir fchon oben angedeutet haben, verdauft der Strumpf burd die Erennung des Beintleibes am Anie erft dieser Costumperiode seine eigentliche Entsbehung; ober datirt wenigstens von ihr an fein felbftundiges Dafein; feine lebendige Gutwicklung als ein bebeutungsvolles Stud ber menfchichen Aleidung. Bis dahin war er felbst da; wo er wirklich existint hatte, als ein Theil'ober Anhangfel bes Beinkleibes wie im früberen Mittelutter von der langen Oberkleidung verborgen und unbeachtet geblieben und bei ben Schleppfleibern ber Frauen ohnehin feiner Berücksichtigung wurdig gehalten; noch weniger hatten die kamaschenastigen Ueberzüge der Bauern, welche bier und da vorkommen, ju irgend einer Art von modischer Exikens burchdringen konnen. Sein nenes und charafteriftisches Leben wurde aber auch erft jest ermöglicht, da gleichzeitig die Strumpffricerei erfunden wurde, die allein ihn befähigte, ben Anspruchen, welche die Schonbeit bes Beines an ibn machte, volltommen Genuge gu leiften. Durch mehrfache Beichen wird feine Birffamteit bedeutungevoll angefündigt. Erft in diesem Jahrhundert tritt in ber deutschen Runft das mannliche Bein, namentlich ber Unterschenkel, in sein Recht ein; im gangen funfzehnten Jahrhundert und noch im Anfang bes fechezehnten tam es trop der Enge des Beinkleids völlig ju kurg; die Runftler schienen mit Bernachlässigung ber unteren Salfte bes Rörpers alle Rraft auf ben Ropf zu concentriren. Bugleich geht mit der weiblichen Welt eine anliche Sinnes- und Gefdmadeanderung bor : ein icones Bein einer iconen Frau gilt ben Mannern nun ale ein befonbered Reignettele ber Siebe, und bamals Counte, worauf früher niemand verfallens wäre, 14 Brantome eine veigene Abhandlung forcisen: Sur la beauté de taibelle Fambe et la vertu qu'elle s. Erop der Berborgenheit wurde nun die gange Chauffure einer besondern Sorgfalt unterzogen, wie fee früher nur eina ben Sufen au Theil geworben war, und biefenigen Rammerfrauen und Rofen bober Damen ftanden in der hodflen Gunft und Gnade ihrer Gebieterinnen, welcho es verftanden, ihnen bie Strumpfe aufs beste ohne eine Spur von Falte "wie dus Well einer Trommel" in ftraffer Enge ju befestigen und das Rnieband aufs zierlichste umzulegen. Brantome gesteht übrigens, daß es unter Umftauben doch ben Damen möglich war, hiermit Barade gu maden, namentlich feitdem die Konigin von Ungarn, die Schwefter Raifer Karls V., einmal mit ihrem Hofftaat ein allegorischmythologisches Spiel aufgeführt hatte, wobei die Damen als Rymphen erschienen. Es wurde bann beliebte Dobe für bie hoflente, in eigener Person folche Ballette aufzuführen, in welden die Damen à la nymphale fich fleibeten, b. h. mit Roden, welche nur bis jum Anie reichten.

Als ber Strumpf und mit ihm bas Bein gur Anerkennung getommen, machten fich davon noch andere Ginfluffe in der Befellschaft geltend. Es ift nicht ohne Bedeutung, daß bies mit ber Berrichaft ber fpanischen Etiquette zusammentrifft, welche damals, aus den Sohen der Sofe herabsteigend, die verschiedenen Lebensfreise ber gebildeten Belt mehr und mehr in ihre erftarrenden Feffeln zu ichlagen begann. Der Strumpf und bie Biergrazie der Etiquette geboren nothwendig zusammen, und wenn das spanische Costum den Aniestrumpf Anfangs abwies als ein Erzeugniß deutscher Ungebundenheit und landefnechtischer freiheitslufterner Renommifterei, fo erfette es biefen Mangel badurch, daß es fast zuerst die Striderei für fein langes anschmiegendes Beinkleid benupte : feidene Tricotbeinkleider mußten für die Zierlichkeit des Strumpfes und des Aniebandes entschädigen. Die Frangosen und die Staliener erkannten rafcher Die Bedeutung der deutschen Erfindung, nahmen fie an, mandelten fie

aber in ihrens Sinne und Euft mit dom Strumpf beufchwinden die gebenden, itrippelnden undibopfenden Bewegungen des fpat mittelalterlichen Tanged, welche Runft nun erft im ein Sufbem edler ober pielmehr eleganter Bewegungen nach den Regeln einer alabamischen Grazie gebracht murbe. Aleidier Beimath derfelben ift Stalien und zwar, wie es fcheint, wengugeweife bas fpanifche zu bebrachtenge welchestauch die entenen Instefferen ber Tangfunft" aufftellte. Abon dim gingensauch am Eude bes fechesehne ten Sahrhunderts die erften gungen Wente aus, welche ben Tang mit Muftrationen theoretifch undifnstematifch behandeln. Doch vermochten tropbem die Frigen in Deutschland nich noch nicht in höherem Ginado fichtbar gu machen, ba baldzeine neue Periotie naturaliftisch entgegentrat, und den dreifigjährige Weieg und die Herrichaft des coloffalen foldatifchen Stulpftiefels Strumpf und Schuh eine Beitlang gang guruddrangten. Erft nach bem Arieas werden wir die Franzosen die unterbrochene Richtung wieder auf nehmen sehen, und damit betrat der Swumpf unter Audwig XIV: fein goldenes Beitalter.

Im Jahre 1552 trugen die französschen Gerren noch keine Strümpfe, sondern das lange Beinkleid noch spänischer Beise. Damals kam aber in Deutschland der Strumpfizum: Durchbruch; zwar noch nicht von Seide, sondern von Baumwolle oder Bolle. Die ersten seidenen gestricken Beinkleiden trug im Frankreich König-Heinrich II. im Jahre 1559 bei der Hochzeit seiner Schwester mit dem Herzog, von Savohen; ein paar Jahrzehnte später aber, zu Brantome's Zeiten, waren mit der gepussten Kniehose auch die seidenen Strümpse mit Kniedand bei den Herren allgemein geworden. Brantome erzählt, er habe viele Liebhaber gestannt, die, wenn sie sich neuer seidene Strümpse gekauft, ihre Schönen darum ersucht hätten, sie erst acht oder zehn Lage anzulegen, wonach sie die also eingeweihten dams mit großer Berschrung und Besteiedigung getragen hätten.

Gestricke Beinkleider der Herren und gleiche Strumpfe det Frauen scheinen in England schon einige Jahrzehnte früher im Gebrauch gewesen zu sein, doch neben ihnen und später noch die and wollenem ober anderem Beug vom Schneider jugefchnittenen ober gesertigten. Unt die Berbreitung biefes leichten Erwerbezweiges in England machte fich bie Ronigin Glifabeth ein großes Berbienft, fodaß derfelbe gegen bas Jahr 1577 fichon auf bem Lande ausgeübt wurde. Seinrich VIII: war der erfte, der in England ein geftridtes feibenes Beinfleid trug, welches er durch Anfall aus Spanien erhalten hatte. Es fcbeint am Ende feiner Regirung gowesen zu fein, benu es wird noch fehr viel Berth darauf gelegt, als fein Sohn Ebuard VI. von einem Raufmann ein gleiches Baar aus Spanien erhielt. Erft feitbem Glifabeth im britten Jahre ihrer Regirung 1561 von ihrer Seidenhanblerin ebenfalls ein Baar gestrictter feibener Strumpfe von schwarger Farbe betam und feitdem feine andern mehr tragen wollte, wurde biese Art Hosen und Strumpfe beimischer in England, gumal ale die Strumpfe mit dem Berschwinden des spanischen Beintleids auch auf die Mannerwelt übergingen. noch am Ende bos fechsgehnten Jahrhunderts die Erfindung bes Strumpfwirterftuhle durch William Lee, fodag nun auch das Fabrifat billiger murde.

In Deutschland trug man die lange Strumpfhose oder die Aniestrumpfe, je nach bem Borberrichen bes spanischen ober bes beutschen Beinkleibes. Die gestrickte Seibe ift aber noch eine Beitlang von großer Seltenheit. Denn als im Jahre 1569 ber aebeime Rath Barthold von Mandelslob, der ale Gefandter in Italien gewesen war und von dort ein Baar feibene Strumpfe mitgebracht hatte, an einem Wochentage mit denselben bei Sofe erschien, vermertte ber Markgraf Johannes zu Ruftrin Diefen Lurus fehr ungnädig und fagte ihm : "Bartholde, ich habe auch feibene Strumpfe, aber ich trage fie nur des Sonn- und Festtage." Um Ende bee fechezehnten Jahrhunderte trägt an dem brandenburgischen Sofe der gelehrte Alchimist Leonhard Thurneiffer, der fich gern toftbar fleibete, Die feibenen Strumpfe alltäglich. In Magdeburg muffen fie 1583 auch fcon eine Rolle fpielen, doch gelten fie noch für einen berartigen Luxus, daß bie Rleiderordnung diefes Jahres fie durchaus unterfagt. Aehnlich geschieht es in der allgemeinen sächsischen Ordnung von 2622, worin sie allen "Schössen, Amtsvägten; Borwakern; Bürgermeistern und Nathsverwandten" und natürlich auch allen, die im Range unter ihnen sind, verboten werden. Die späteren Lugus, gesetz gehen allmählig damit von Classe zu Classe abwärts: so. 3. B. erlaubt sie ein Braunschweigen Gesetz von 1650 bis zur dritten Classe des Bürgerstandes, die von ihnem Gebrauche ausgeschlossen ist, eine hildesheimische Berordnung von 4663 untersfagt sie den Kammerdienern und Copisten.

Die eleganteste Farbe der Strumpfe war namentlich für die Damen die weiße, obwohl wir bei der englischen Ronigin: Glifabeth fcwarze tennen gelernt haben. Bei den Mannern richtete fie fich mehr nach der bes Beinkleides, mit welcher fie fast durchgangig jufammenftimmen mußte, und baber wurden bann bie schwarzen besonders allgemein, wo diese Tracht wie in den republitanifchen Rieberlanden und auch in Spanien gur gewöhnlichen und felbst eleganten geworben war. In Deutschland gingen auch die schwarzen Strumpfe in Die Amtstracht ftabtischer Beborben über, der Geiftlichen nicht zu gedenken. - Damen trugen im Sommer auch filetartig durchbrochene Strumpfe. Ein eigenthumlicher Schmuck, ber fich fruh einstellte, war ber 3 widel. Wir finden ihn ichon in der zweiten Balfte des fechezehnten Jahrhunderts so gebräuchlich, daß ein Prediger fagt: "Un den Strumpfen weiß ich nichts zu tadeln ohne die 3wickel, fo mit Lilien eingemacht find." Sein ursprünglicher 3wed mar offenbar burch Gingiebung über bem Gelent ben Strumpf ftraf. fer zu machen oder wenigstens fo erfcheinen zu laffen, um damit Die Elegang eines wohlgeformten Beines gu erhöhen. Der Zwidel erhielt fich, folange der Strumpf noch ein fichtbarce Dafein führte, bis er unter dem langen Beintleid verschwand.

In dieser Periode wurde auch das Tasch entuch für Männer und Frauen allgemein und sogar ein Gegenstand des Luxus. Der oben mehrsach erwähnte Anstandstatechismus schreibt auch den Knaben seinen sleißigen Gebrauch vor. "Frage: It's auch höstlich mit dem Barett oder Rock die Rasen schneuzen? Antw.:

Nein, benn folches gehort fich ju thun mit bem Facilletlein, fo aber dapfer Leut vorhanden, foll fich ber Knabe fein umtehren und fauber machen." Dem Ramen nach (fazzoletto) durfte fein Urfprung in Italien zu fuchen fein. In Becellio's Trachtenbuch tragen die Damen es febr gewöhnlich in ber Sand, und ebenfo auch in Jost Amman's Frauenzimmer. Die Magdeburger Ordnung (1583) fieht fich genöthigt, feinen Preis nach ben Claffen ju bestimmen und feine Bergierung ju beschränken : "Des Brudegammes unde der Mannes Berfonen vam Gefdlecht ere Schnuffeldöte schal eines över anderthalven Daler nicht werth syn; der gemeinen Börger einen halven Daler, unde ber Denftboden einen halven gulden, by peen einer March. Overft de Freuchengeichlinge van Gulver unde Golde schöllen an den Schnuffelboten aar vorbaden fon, by peen dryer Mard." Gine dreedener Rleiberordnung von 1595 verbietet ben untern Ständen, mit Taschentüchern ein Sochzeitogeschent an bie Brautleute zu machen. Der Stoff war Rammertuch ober feine Leinwand und der Befat bestand aus tostbaren Spigen; auch hohle, durchbrochene Nahte faßten das Tuch ein und an den Eden bingen fleine Quaftden. Eine weitere Rierbe war Stiderei mit Gold und Silber, mit Perlen, Goldrofen oder andern werthvollen Gegenständen. Gewöhnlich war das Taschentuch weiß, doch waren die farbigen auch in ben höchsten Standen gebrauchlich; felbst fürftliche Damen Frankreichs trugen auf Ballen folche, mit spanischen Kanten befest. In Weigels Trachtenbuch — wir haben ein altcolorirtes Exemplar vor uns - führt eine Jungfrau aus Breslau ein Lilataschentuch mit weißen Ranten bei fich.

Schon im sechszehnten Jahrhundert feuchteten die Damen ihre Taschentücher mit wohlriechendem Wasser an, das zugleich zur Conservirung und Verbesserung des Gesichtsteints dienen sollte. Die im Jahr 1575 herausgekommene Weiberzierung des Alessio giebt das Recept, ein solches Wasser zu bereiten, "um Schnauptücher darin zu beizen oder dunken, welche das Angessicht schön weiß und wohlgefärbt machen, so man es damit abwischt oder abstreicht, und je bag man das Gesicht damit reibet,

je schöner es wird. Diese Tücher währen sechs Monate lang." Db der Erfolg auf die Dauer der rechte gewesen zwährste sich bezweiseln lassen; da die Ingredienzen theilweise etwas gefährlicher Art waren: "Alaun, Malvasir, Borris, Gummi Tragant und arabicum wird mit Quecksildersublimat und Bleiweiß, Eierklar, Terpentin, Essig und Imberigesocht, auch Myrten; Campher; funfzig Schneden, eine gerupste feiste Henne, Bommeranzen, Citronen und Zudereandel zugemischt. In dieses Wasser wurden die Tücher siebenmal getaucht. "Und so du solchen zum siebenden Mal gethan haft, seind sie recht zubereitet, köstlich und fürtresslich für Königin und andere köstliche Weiber." Man nannte solche Tücher mouchoirs de Venus und behielt sie lange im Gebrauch, doch nahm man später weniger gefährliche Bestandtheile dazu.

Obwohl der Fach er noch nicht die Rolle fpielt wie im achtzehnten Jahrhundert, wo er ein steter Begleiter der Damen war . und ein ergangendes Gulfsmittel fur die ftumme Sprache ber Augen und Gebarden, fo war doch fcon in der zweiten Salfte bes fechstehnten Jahrhunderts fein Gebrauch ein fehr gewöhnlicher, und was die Form betrifft, fo übertraf er an Gleganz und Mannigfaltigkeit noch seinen späteren Nachfolger. Sauptformen begegnen uns auf gablreichen Bilbern , von benen diejenige, welche ihn aus Federn bildet, wohl die häufigste ist. Buntgefärbte Straußenfedern find es gewöhnlich, welche scheibenartig ober als Wedel in einem vereinigten biden Bufch um einen Knopf oder ähnlich geformten und reich verzierten Schmuck, welcher fich auf einer Sandhabe befindet, befestigt find. Die Damen tragen ihn frei in der Sand oder hangend an einer Rette oder Schnur, welche vom Gürtel ausgeht. Wir haben oben gefeben, wie in England fich auch wohl ein Sehglas im Anopfe befand. Die zweite Art bat die Form eines fleinen Fähnleins, welches Ausdrucks man sich auch bamals bebiente : es ift bies ein mehr ober minder verzierter Stiel, ber etwa die Lange von einem bis anderthalb Fuß hat, und an deffen einem Ende fich mit feiner langeren Seite das Fahnlein in ber Größe eines tleis

nen Quartblattes befestigt findet. Es bestand aus einem Rabmen, über ben Seidenstoff ober auch Strohgeflecht ausgesvannt war. Der Seidenftoff zeigt fich oft toftbar und funftreich bemalt und um den Rand herum reich geschmudt. Die dritte Urt ift diejenige, welche nachher die allein gebrauchliche wurde, der betannte Faltenfächer, welcher im sechszehnten Jahrhundert ichon agns die Gestalt wie im achtzehnten hatte: die beiden äußersten bedenden Glieder von Solz oder Elfenbein waren oft geschnist und Die Seide ober das Papier, welche die inneren Rippen überzog, bemalt ober in anderer Beife verziert. Da ber ursprüngliche 3med bes Kächers mar, Rühlung zu verschaffen, so verbankt man feine Entstehung den warmeren Landern, und es blieb fur Diefe Beriode auch fein Gebrauch in Italien wenigstens ein ausgebehnterer als in Deutschland. Sier murbe ber Racher febr baufig durch ein frisches Blumenbouquet, welches an der Spite eines Stiels befestigt mar, erfest.

Der Schleier, der vom Barett zurückgedrängt worden, vermag sich, was Deutschland betrifft, auch für diesen Zeitraum noch nicht zu einiger Bedeutung zu erheben, während in Italien und Spanien Luft und Sonne ihn nie außer Gebrauch gesetzt hatten. In diesen Ländern ist er, sei es von dünnerem oder dicheterem Stoff, fast eine Nothwendigkeit, während die damals nachsahmenden Französinnen ihn mehr als Putstück trugen. Als solches bedienten sich seiner auch wohl die deutschen Frauen zu dem spanischen Hut, denn es werden erwähnt "Schleier, gelb und klar, mit silbernen und güldenen Streislein, mit hohlen Nähten", oder sie solgten dem moralistischen Zuge der Reactionsperiode und "vermümmelten sich."

Desgleichen war die Schleppe, welche eigentlich schon von der Reformation außer Gebrauch gesetzt war, von der Tracht des gewöhnlichen Lebens ganz ausgeschlossen. Rur hier und da gehörte sie gleich dem langen aufgelöseten haar und den von der Schulter bis auf den Boden herabfallenden Aermeln zur hochzeitlichen Tracht: Braut und Brautjungfern trugen sie, ließen

sießen solche Kleider Flügelröcke. Ebenfalls war sie aus dem Hosselsen solche Kleider Flügelröcke. Ebenfalls war sie aus dem Hosselsen nicht verbannt, doch auch hier nur bei feierlichen Gelegenheiten gebräuchlich. Bei der Vermählung Heinrichs IV. mit Maria Medicis hatte das Brautkleid der Königin eine Schleppe von funfzehn Ellen Länge, "mit eitel güldenen Lilien besetzt, darinnen sie glänzte, wie die Sonne in den Wolken."

Schon mehrfach ift angedeutet worden, wie diefe Beriode ihren eigenthümlichen Charafter grade in der Farbe zur Erscheinung bringt und dadurch namentlich jum funfzehnten Sahrhunbert und auch noch zur Reformationsperiode in den entschiedenften Gegensat tritt. Bor der Buffertigfeit und der Chrbarfeit verschwindet all die bunte Farbenluft, und selbst die Landsknechte mit ihren pludrigen Maffen werden hierin bescheidener. baben gesehen, wie die symmetrische und unsymmetrische Farbentheilung über den gangen Rörper von Ropf zu fuß in der erften Sälfte des fechezehnten Jahrhunderts noch in fröhlicher Bluthe fteht, in der zweiten bleibt fie nur noch bem Schweizer, der gerne mit dem alten Coftum "prangt und pracht", bis fie im folgenden Jahrhundert zweigetheilt in des Landes Farben bei ben Weibeln und andern öffentlichen Dienern stehn bleibt und in dieser Weise in die Gegenwart hereinreicht. Auch in deutschen Städten konnte man bei ben Stadtdienern noch bis Ende des vorigen Jahrhunberte, vielleicht auch noch im gegenwärtigen, biefe Berfteinerung einer taufendjährigen Sitte erkennen. Rugleich mit der bunten Busammensetzung weicht auch die Lebhaftigkeit der Farben, und Die dunklen oder die gebrochenen erhalten den Borgug. Es ift das freilich mehr noch in der Mannerwelt der Fall als bei den Frauen, doch auch bei biefen bringt ein einfarbig dunkles Oberkleid gewöhnlich dieselbe Wirkung hervor. Es ift im wohlhabenben wie im niedern Bürgerftand nichts feltnes und fogar als die Regel zu betrachten, daß Wamms und Beinkleid, mag es nun die Pluderhofe oder das spanische fein, von einer wenig wirkungs. vollen Farbe find, und nimmt man schwarze Schuhe und schwargen but und eine dunkelbraune Schaube oder Mantel dazu, fo

ift es eigentlich nur die lichtbraune Pelzverbramung, welche einiges Leben in die duftere Farbenftimmung bringt. Schwarz und Weiß find die Karben, welche diese Zeit auf ihrer Sohe charatterisiren, die Farben der Trauer und der Buße, welche, ursprünglich von der Geiftlichkeit für die Rirche und den Tifch des Geren in Anspruch genommen, jest auch die der Kestfreude und der Amtstracht werden. Der Rath der Stadt Braunschweig fchrieb fie auf das Betreiben ber Geiftlichkeit auch ben Frauen beim Befuch des Abendmable vor, wo fie benn allgemein bis auf ben heutigen Tag in Gebrauch geblieben find. Borguglich mar es wohl die reformirte Rirche, welche jur Berbreitung der fcmargen Tracht in ber Weltlichkeit bas meifte beitrug, doch muß man binaufügen, daß fie auch von dem fpanischen Ratholicismus und mit versönlicher Borliebe von Philipp II. begunftigt murde. durch wurzelte fie namentlich in den Niederlanden durch alle Stande fo tief ein, daß nicht einmal die nun folgende Beriode bes Naturalismus, welche doch vor allem die dortige Runft umfchuf, fie verdrängen konnte. In Folge beffen feben wir fie auch ben Bilbern bes Rubens und feiner Schule, namentlich den Bortraits, den Charatter der ruhigen, ernften, felbstbewußten Burde aufdruden; bei ber Ginfachheit ber Farben, wodurch fich die Rieberlander auszeichnen, ift fie hier von entschieden malerischer Wirkung. - In Frankreich und Italien lagen bie Grunde gu biefer Geschmadsänderung weniger vor, und daher behielt man hier in höherem Grade helle und lebhafte Farben bei. Doch durfte es wohl als ein Zeichen für die Allgemeinheit der ernfteren Richtung zu betrachten fein, daß der König Seinrich III. von Frankreich zuerft bei der Trauer fich nicht mehr der rothen Kleibung bediente wie feine Borfahren, fondern der fchmarzen. Auch an den deutschen Sofen und beim höheren Adel folgte man bei allen festlichen Gelegenheiten mehr ber fremben frohlicheren Beife.

Trop dieser außeren Ehrbarkeit war man jedoch keineswegsgewillt, dem Luxus zu entsagen: was dem außeren bunten Scheine abging, erseste man durch die Rostbarkeit des Stoffes

und des Schmudes. Die zahlreichen Lugusordnungen, welche immer biefen Buntt und fast allein ins Auge faffen, icheinen von wenig Wirtung gewesen ju fein, benn die Rlagen wiederbolen fich immer aufs Reue. "Es ift jest tein Burger fo arm, " beißt es im Schrapteufel des Milichius, "tein Sandwertsgesell und Pflugbengel so gering, welcher nit wölle Sammat und Seiden tragen, der Barchent und Harras und gemeines Tuch ist alles an schlecht worden. Manch armer Tropf und manch arme Magd bringen taum gebn Gulden zusammen, wenn fie zur Che greifen und hanget jedes irgend für zwanzig ober breißig Gulben Rleiber an fich." Gegen bas Ende bes Jahrhunderts machte auch die Einfachbeit, welche die Reformation an Fürstenhöfen herbeigeführt hatte, rafch einem fleigenden Lugus wieder Blag. Wenn Die Augsburger Ordnung ben Edelfrauen nur vier Rleiber bes toftbareren Stoffes, Sammt, Damaft ober Seibe, gestatten wollte, fo war das funfzig Jahre fpater eine Bahl, die inne ju halten eine Lächerlichkeit gewesen ware. Die Geiftlichen klagen, daß man nicht bloß alle Tage ein anderes Kleid tragen wolle, fondern täglich mehrere Mal wechsele. Im Unfang des fiebengebnten Jahrhunderte hinterließ eine Edelfrau 32 vollftandige Anguge, mahrend ihr Mann, Sans Meinhard von Schonberg, deren 72 befaß nebst einer ungefähr gleichen Anzahl mit Gold und Silber gestidter Sandschube und 21 Suten, wozu 26 Stud farbige Redern geborten.

Aber der Luzus mit Rleiderstoffen, welche die Gesege auf Grundlage der erneuerten Augsburger Reichsordnung bis ins siedzehnte Jahrhundert den einzelnen Classen aufs allergenauste vorschreiben, war noch das wenigste. Ihr Werth wurde noch weit überboten durch die Berzierung an Spipenbesat, Stickerei und Goldborten, Perlen und Juwelen, wodurch sich zugleich der Lohn der Arbeit ins Unglaubliche steigerte, sodaß dieser allein bei einem männlichen Gewand auf 600 Thaler kommen konnte; freilich wurde auch Wochen lang von mehreren Personen daran gearbeitet. Auf gefällige Muster, zu welchen natürlich in dieser Periode die Ornamentik der Renaissance die allein herrschende

war, wurde viel Werth gelegt. Man erhielt fie meistens aus Stalien, jest bem einzigen Canbe ber Runft und bes Gefchmade, woher auch Frankreich die feinigen holte. Wenn ein neues Dufter, eine neue Zeichnung angekommen war, wanderte fie von Sand zu Sand, von einer Fürstin zur andern, ein Privatverkehr, ber die heutigen Modejournale erseten mußte. Große Sandelsbäufer hatten auch beren eine Auswahl vorräthig. Außer ben Modellen ließ man fich auch geschickte Bugmacherinnen aus Stalien kommen, die an Fürstenhöfen beständig Arbeit hatten. Go fcreibt die Bergogin Dorothea von Breufen dem Geschäftsträger ihres Gemahls in Rom: "Da ihr euch uns zu Dienen mit allem Fleiße angeboten, fo ift unfer gnädiges Begehren, ihr wollet und etliche fauberliche Formen und Modelle auf die welfche Art, mit weißer Seide ausgenaht, fonderlich auf die neue Art, ba die Leinwand ausgestochen und durch sonderliche Runft mit Rofen und Blumenwert wieder mit weißem 3wirn eingezogen wird, bestellen und mitbringen. Sonderlich aber geschähe uns zu gnädigem Gefallen, wenn ihr uns irgend ein feines tugend. fames Weib ober Jungfrau, die nicht leichtfertiger Art mare, mit euch brachtet, oder aber wo diese nicht zu erlangen mare, eine folche Mannsperfon, die folche Modelle und Formen, desgleichen auch golbene Borten, fo man jeto aus Welschland bringt, machen tonne."

Puhmacherinnen waren umsomehr erforderlich, als zu anderem Besat in dieser Periode auch die Spigen kamen. Um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts war die eigentliche Spigen-klöppelei im sächsischen Erzgebirge erfunden worden und hatte sich rasch verbreitet. Schon vor dem Jahr 1570 erschien das erste Modellbuch für Spigen im Holzdruck, und um das Jahr 1600 gab es bereits eine ganze Anzahl davon. Borzüglich war es der Kragen, der in allen krausen Windungen mit Spigen umzogen wurde und zwar in so wachsender Breite, daß bald die Spige die Hauptsache wurde und nur ein kleines Stück Zeug noch am Halse übrig blieb, sie zu halten; jest namentlich bedurfte die Krause der künstlichen Stühmittel. In gleicher Weise traten

bie Spipen an die Manschetten und auch die Stuarthaube umzogen sie. Um das Jahr 1600 gab es auch farbige Spipen und solche, in welche seine Gold- und Silbersäden hineingeslochten waren. Bei weitem luxuriöser, und das namentlich in der männlichen Welt, wurde ihr Gebrauch in der nächstsolgenden Beriode.

Nichts gleicht aber bem außerordentlichen Luxus, welcher mit Schmud aller Art, mit Perlen, Edelfteinen und toftbar gefaßtem Geschmeide getrieben wurde. Aus dieser Beit, Der Bluthe deutscher Renaissance, stammen die reichsten und wunderbarften Arbeiten ber Goldschmiedekunft, welche, ursprünglich bestimmt, haus und Tafel prunkvoll zu verzieren, nunmehr die toftbarften Raritaten ber Runftfabinette find. Bu feiner Beit leiftete diefes Gewerbe in technischer Beziehung Soberes, aber auch zu keiner Zeit hatte es zahlreichere und werthvollere Auftrage auszuführen. Die Anwendung von Juwelen und edlen Metallen wuche in jeder Beife jum Schmud des Saufes wie des Menschen; man überzog die Kleider damit, band ihn ins haar ober flocht ihn um die Stirn; man hing ihn ins Dhr, legte ihn um Bale, Urm, Sand und Finger, man ließ die reiden Gurtel mit Tafchen und Meffern herabhangen und beftidte auch die Schuhe mit Berlen und Ebelfteinen und heftete Gold und Silber daran. Richt ohne Ginfluß auf diese übertriebene Luft war die Entdedung der neuen Welt und die Eröffnung feiner Schäte. Es machte baber auch Spanien ben Anfang, an beffen Geschmack fich Frankreich auschloß, während fich, wie wir oben gesehen haben, die Staliener einer edleren Daghaltigkeit rühmten. Ein Spanier ift entzudt, wenn er von ben Rleidern ber Damen in feinem hochtrabenden Bathos ruhmen fann: "Sier fanden ihren Mittelbunft die Edelsteine bes Drients und bie eblen Metalle bes Occidents in folder Menge, daß fie bas Geheimniß der Rleider bewachten, ohne die ihnen untergelegten Farben zu verrathen." Fast mochte man geneigt sein, diese Worte buchftablich zu nehmen, wenn man liefet, daß die Rönigin Maria Medicis bei ber Taufe ihres Sohnes einen Rock mit 32,000

Berlen und 3000 Digmanten befest getragen habe. Die Berren ftanden den Damen nicht nach, Unter den Brachtigen der Brachtiafte am frangofischen Sofe war der bekannte Marschall Baffompierre, von dem die folgende Geschichte ergablt murde. Als einst zur Taufe der Dauphine alle Stider und Schneider in Paris bereits vollauf beschäftigt waren, gerieth er in nicht geringe Berlegenheit. Doch half ibm fein Schneider mit der Nachricht, daß foeben ein Raufmann aus den Niederlanden mit einer ganzen Pferdeladung von Verlen angekommen fei. Bon biesem taufte er funfzig Pfund Perlen und mablte fich einen violetten Goldftoff mit Palmzweigen, die in einander geflochten waren. tam ihm dieses Prachtkleid freilich auf 14,000 Thaler zu steben und die Stiderei allein auf 600. König heinrich III. trug auf feinen Kleidern einmal nicht weniger als 4000 Ellen Goldborten. Bei ber Bochzeit bes Ronigs Sigismund von Polen mit ber Erzberzogin Constanzia kostete die Rleidung des Brautpaars 700,000 Thaler, nicht eingerechnet die großen Diamanten, beren fich funf im Werth bon einer Millign Goldes am but des Ronige befanden. Ale heinrich IV. mit Maria Medicie ju Chon Die Bermablung feierte, fchenkte er ihr ein Salsband im Berth von 200,000 Kronen, ein Bruftftud von 100,000, und weiter für 200,000 Kronthaler an Ringen und andern Kleinobien. Bon Philipp II. wird erzählt, daß er einst seiner Gemahlin Glifabeth eine Schuffel voll des koftbarften Salates gefchenkt habe: Die Topasen bedeuteten das Del, die Rubine den Essig, Perlen und Diamanten das Salz und Smaragden den grünen Salat.

Bescheibener freilich lauten die Nachrichten von deutschen Fürstenhösen, in Bezug auf welche wir einen Maßstab an der folgenden Ausstattung der Prinzessin Anna von Preußen bei ihrer Bermählung mit Johann Sigismund von Brandenburg (1594) erhalten. Ein goldenes Halband mit 18 Rosen von Gelsteinen, darunter 5 Aubinrosen, 4 Diamantrosen und 9 glänzende Perlstüde, von Meister Gabriel Lange in Nürnberg versertigt, kostete 3750 Mark, ein anderes 3115 Mark und ein drittes mit 32 Diamanten, Perlen und goldenen Rosen 1487

Mark. Ein viertes Salsband im Berthe von 3000 Mark fchenkte die fürstliche Mutter der Braut aus ihrem eigenen Rleinodienschape. Ferner eine goldene Rette für 265 Mart, 60 Ringe mit Rubinen an Werth 360 Mart, 48 in Augeburg verfertigte und mit 396 Mark bezahlte fogenannte Rreugringe. Für Berlen jum Schmud wurden 1745 Mart verwendet, fodag mit noch einigen andern Rleinodien die Ausstattung in Dicfer Beziehung 14,633 Mart betragen hatte. Selbft im Berbaltniß zu Diefer Summe erscheint das unbedeutend, mas im Jahr 1589 die einzige Tochter des Landgrafen Wilhelm von Seffen-Caffel bei ihrer Bermablung mit dem Grafen Ludwig von Raffau-Beilburg an Schmudgegenständen unter ihrer Ausstattung miterhielt : zwei Retten mit Perlen für 150 Gulben, ein gulden Pferdlein mit Rubinen, Diamanten und Perlen fur funfzig Gulben, zwei Rleinodien, Darin Fides ftand, mit Edelsteinen aller Art für 220 Gulden. Indeffen liegen auch andere Angaben wor. In bem Inventar ber Schmuckfachen bes ichon oben erwähnten Sans Meinhard von Schonberg, eines reichen Ebelmannes, welcher im Sahre 1615 ftarb, kommen unter andern die folgenben Gegenstände vor: eine Diamantkette in Gold gefaßt von 115 Gliedern, die nachher um 1200 Gulden vertauft murde; eine goldene Rofentette von 40 Diamantrofen, eine Medaille mit 63 Diamanten befest; eine goldene Rofe mit 41 Diamanten nebft drei kleinen dergleichen, 9 Diamantknöpfe, zwei blau emaillirte Sterne, jeder mit 6 Diamanten; ein Sutband von 23 goldenen Sternen, jeder mit 7 Diamanten, nebst der bagu geborigen Schnalle mit 9 großen und 23 fleinen Diamanten befest, welches Rleinod um 800 Gulden vertauft murbe; ein goldener Federbusch mit goldener Suthafte mit 20 Diamanten; 42 goldene Wammetnöpfe, jeder mit 7 Diamanten befest, Die ber Aurfürft von Brandenburg für 1200 Rronen taufte, und vieles andere noch. Der Schmud an Perlen allein füllt zwei enggeschriebene Folioseiten. Darunter tommen drei Sutbander mit Rofen von Berlen vor. Funfzehn große Berlen wurden für 3286 Gulden verfauft.

Die Perlen erfreuten fich gang borguglicher Gunft. Außerbem daß es an ben Sofen befondere Berlenhefter oder Berlenarbeiter als befoldete Diener gab, war es auch eine Lieblingsarbeit ber Damen, einige zur Rleidung ober Toilette gehörige Stude wie Sute und Sauben, Rragen, Aermel, Sanbichuhe mit ihnen zu besticken und diefe Gegenstände als theure Erinnerungen zu verschenken. Die Mufter waren Blumen und Laubgewinde in der Beife der Renaissance, Buchstaben, Ramenszüge und Spruche, auch figurliche und allegorische Darftellungen. Die Kürstinnen tauften zum Borrath ein. Go bestellte fich eine Fürstin bei dem fuggerischen Factor in Rürnberg vier verschiedene Sorten: von der größten Sorte verlangt fie 10 Ungen, die Unge au ungefähr 10 oder 12 Gulben, von der zweiten Sorte etwa 14 Ungen, die Unge gu 10 Mark, von der dritten ebensoviel, die Unge gu 8 Mart, und von der vierten fleinsten Sorte 15, die Unge gu 6 Mark.

Außer den Schmuckgegenständen, welche die Rleider überjogen, wohin auch die Sutschnure und Sutbander gehören, war Die Mannigfaltigfeit derfelben noch eine fehr bedeutende. 3m Saar fagen Behange, Rronen, Reife, Diademe, Berlichnure, Radeln und anderes; Ohrringe und Ohrgehange tamen jest auf's Neue jum großen Mergerniß ber Beiftlichfeit in Mobe; ben Sals umjogen Perlenschnure; aus Steinen jufammengefügte Bander, goldene Retten, welche Portraitmedaillen, Rreuze, Crucifige und andere weltliche ober fromme Gegenstände trugen, bingen auf die Bruft herab; Gurtel oder Leibborten, die mit ihrem Behang, mit Tasche, Dolch oder reich verzierten Mefferscheiben tief herabhingen, lagen lofe um die Suften ; Armringe umspannten bas Sandgelent, und vor allem wurde auf toftbare und jahlreiche Fingerringe viel gegeben. Ringe waren befonders beliebte Gefchente, und wurden auch jum Dant und gur Erinnerung von Seiten ber Fürsten an verdiente und befreundete Berfonen verehrt. Bu ben Schmudfachen find auch die "Paternofter" au rechnen, welche wie Retten umgehängt wurden und von Rorallen und reicher Juwelierarbeit maren; unten bing ein frommer

Schmust daran, ein goldener Heiliger, ein Marienbild mit Jefuskind, eine Dreifaltigkeit, und vorzugsweise wohl der Patron des Trägers. Es sindet sich somit in dieser buffertigen und doch gefallsüchtigen und eitlen Zeit das Fromme und das Weltliche hier an einem und demselben Gegenstand vereinigt. Auch gab es wohlriechende Paternoster.

Der Schmuck bes fechsgebnten Sabrhunderts übertraf ben heutigen, wenn auch nicht an Roftbarkeit bes Materials und nicht immer an Originalität ber Gedanten, fo boch gewiß an geschmactvollerer Form und zierlicherer Faffung. Es tam bier eine ausgebildete Ornamentit zu Gulfe, an beren Mangel eben bas beutige Runftgewerbe frantt. Die zu Grunde gelegten Meen waren nicht immer besonders finnreich: Thierfiguren, ohne viel Bedeutung gewählt, und Allegorien gaben die Sauptgrundlage ber. Go ließ fich ber Bergog von Preugen im Jahre 1544 gu Rurnberg ein Medaillon verfertigen, welches oben eine Krone hatte, die von zwei goldenen, weiß emaillirten Lowen gehalten wurde; unter der Krone war ein großes Rubinhers, welches 180 Gulden toftete, und unter Diefem der Buchftabe A in Diamanten; über der Krone stiegen drei Diamantlilien auf, die einen Werth von 120 Gulden hatten. Ueberdies war das Gange mit orientalischen Berlen befest, sodaß es ohne den Arbeitelohn auf 682 Gulden geschätt murde. Was die Bedeutung betrifft, fo ichrieb darüber der Kunftler dem Fürften : "Ich schicke hiermit ben Buchftaben A und hoffe, er foll gefallen. 3ch hatte ibn wohl von lauter Diamanten gemacht, wenn es an Bedeutung ber Farben als Smaragd und Rubin gewesen ware. Der Smaragd oben bedeutet die Reufcheit zwischen dem Rubin in feuriger Liebe auf ben beiden Sugen des A in Diamant, welches bie Beständigkeit in fteter Liebe und Leib ift, mit einem Sangberlein, welches die Tugend bedeutet, hinten mit gefchmelstem Blumlein Bergigmeinnicht mit Jelangerjelieber." Schon früher finden fich Beispiele folder allegorischer Schmudfachen. Go bebing fich Johann von Leiden, der König der Wiedertäufer, mit einer Rette und merkwurdigem Schmuck baran. Derfelbe ftellte den Erdball vor, über welchem ein kleines goldenes Arenz schwebte; daneben waren zwei Schwerter, ein goldenes und ein filbernes, und die Inschrift: König der Gerechtigkeit über die ganze Welt. Einen ähnlichen Schmuck trug die Königin.

Für die Reinheit und Reinheit der Saut, sowie den Teint wurde die größte Sorgfalt angewendet, wenn auch die Mittes , teineswegs immer ungefährlich waren. Gine Schminte g. B., beren Gebrauch ein gang gemöhnlicher mar, bestand aus Bleiweiß mit rother Farbe vermifcht. Bum Waschen hatte man eine Menge verschiedengrtiger funftlicher Baffer und feiner Seifen : Die beliebtesten unter ben letteren waren die venetianische und die neavolitanische. Alle mußten wohlriechend sein, theile um die quadfalberifche Renommifterei zu erhöhen, theils weil man glaubte, daß diese Wohlgeruche die Luft verbefferten und die bofen und schädlichen Dunfte vertrieben. Man führte daber ftets duftende Sachen bei fich, wie man fie auch in den Schränken zwischen die Kleider legte. Bisamapfel, auch Thesemknöpfe (von desem, gabrender Stoff, Befe) nannte man folche wohlriechende Rugeln, welche die Damen vom Gurtel herabhangen hatten. Ein Buch von 1540 giebt die Unweifung, dergleichen zu bereiten ; es heißt barin : "Bon Poma Ambre ober Bifamtnöpfe will ich etliche anzeigen und beschreiben, darvon bas Berg, Sirn, und leibliche Beift nit ringe Erquidung, Start und Rraft empfaben mogen, und erftlich von den hipigen Bifamtnöpfen, welche gum füglichften Binterezeit bei trüber Luft gebraucht werden : Dagu nimm in den Apotheken gelb wohlriechend Sandelholz 2 Quintlein, Paradeis oder Alocholg 11/2 Quintlein, ber edlen purpurfarben Rosenblatter gedorrt, ber tleinen gedorrten wohlriechen. ben Basilien Blätter und Samen, Lavanderblumen, Majoran, Rogmarin, des Kraufenbalfams oder Munzens, jedes 1 Ontl. auserlefene Zimmetrinden, Duscatnuß und Bluet, jedes 1/2 Quintlein, feifter auserlescner Rägelein, Cardomomelin, Coriander des gemeinen, des schwarzen Corianders jedes 1 Quintlein, diese Stud ftog flein jusammen und thu dagu folgende wohlriechende Gummi ale: Laudanum 2 Loth, Bengoe ober

Affe dulcis 1 Loth, Storacis Calamite 1/2 Loth, nimm gut Rofenwaffer ober Levandermaffer, erweich die Gummi im warmen Morfer und mit bem warmen Stoffer, und vermifch bann die obigen Stud darunter bis ein Rlog baraus wird, magft ben Bifam und Umbra gerreiben foviel bu wilt mit Rofen- oder Lavenbermaffer und darunter mifthen, fo haft du ein toftlichen Bifamknopf." Dann folgen noch weitere Buthaten für undere Binterbifamapfel und endlich auch bas Recept für bie Commerbifamfnobfe. Ferner werden Recepte gegeben für Rauchkerzen, Rauchfügelein und Räncherpulver auf ben Dfen ober auf Die Gluth ju werfen, für venetianische "wohlschmakende Seife zu bem Bart und dem Saupt," für wohlriechende Sadlein von Seidenzeug mit Bulver gefillt, zwifchen die Rleider zu legen, fur mohlriechende Dele und Baffer: es find meiftens diefelben Stoffe, die fich in verfchiedener Mischung vollständiger oder unvollständiger wiederholen!

Eine besondere Art von Parfum, welche am Ende des sechszehnten und im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts vorzugsweise in bürgerlichen Classen Mode war, bestand aus kleinen Kranzen oder künstlichen Blumenbouquets, in welche verschiedene Gewürze wie Nelken, oder andere wohlriechende Stoffe, vergoldet und versilbert mit Draht hinein verslochten waren. Die Kranze legte man auch wie Armbander um die Hand.

Bur Reinigung ber Zähne bedienten sich die Frauen eines. Zahnpulvers ober des Salzes oder Alauns, welches lettere aber sur schädlich erklärt wurde. Knaben empfahl man die Zähne Worgens mit frischem Wasser zu spülen, denn Zahnpulver sei weibisch.

Bur letten Bollendung der Toilette war noch der Spiegel ein ganz unentbehrliches Stud. Seinen Gebrauch zu Hause schildert der Hoffartstrufel in folgender Weise: "Und ift nun unter andern Studen der Hoffart nicht die geringste Uebung für den Spiegel, daß man Leute findet unter Manns- und Weibs- personen, die ihre eigne Uebung vor dem Spiegel haben, hin und her treten, hinten und vorn sich schauen, sich renken, lenken,

biegen, den schwäbischen Tritt, so zum Gepräng gehört, versuchen, wie sein verzumpfen, sanft und leise, mit zerbrochenen Tritten auf tausend Gülden einherschwanzeliren" u. s. w. In Form kleiner verzierter Taschenspiegel, auf deren Nückeite sich auch wohl ein geliebtes Portrait befand, führten sie die Damen auch außer dem Hause steel bei sich, ja die Spötter und Tadler sagten ihnen nach, sie hätten in den Gebetbüchern die Spiegel mit in die Kirche genommen und sich darin beschaut, statt andächtig die Gebete zu lesen.

Die gange Gitelfeit ber Frauen faßt die folgende Schilberung zusammen, welche zwar ursprünglich ber Fremde entnommen ift, aber in der beutschen Bearbeitung auch auf Deutschland ihre Unwendung finden foll. "Da fehlet es an keinem Bafchen, Schminken und Malen, daß fie nur allzeit 'gleich schön fein: Da konnen die Apotheker nicht Bleiweiß genug guführen, da kann man nicht Alaun, floris Cristalli, boracis praeparati, bestillirten Effig, Bohnenwaffer, Ruhedrechwaffer und andere bergleichen Sachen genug zuwege bringen. Da erfrischet man bas Angeficht und machet eine garte glanzende Saut mit Bfirfichkernwaffer und Limonensaft; da kräufet man das haar und machet es fteif auf ber Stirn, mit Dragant und Saft von Quittenkern, und kommt eine Theurung beides in Weinstein und ungelöfchten Ralt, daß fie nur gute Laugen haben mögen, damit fie fich frisch und roth machen und es der Morgenröthe gleich thun. Da hat man die schönsten und besten Spiegel, auf daß ja niemand betrogen werde. Da hat man das beste Rosen- und andere wohlriechende Baffer, die besten Geruch von Bifam, Bibet und Ambra, damit ja Niemand in Ohnmacht falle: da hat man toftliche Ohrlöffel, Ramm, Burften, Scherlein, bamit ja niemand ein Schade von Unrath zugefügt werde. Da hat man Schachteln und Buchslein voll allerhand foftlichen Recepten und Salben, die sie selbst auf alle Fälle bereitet und verfertiget haben. geben ihre flattliche Magbe ober Rammerzelter um fie ber, finden alle Zeit etwas zu pupen und zurecht zu legen, ba finden fie binten und vorn zu belfen, die Ralten zu streden, ja auch wann es vonnöthen, lassen sie ihnen den Schweif nachtragen. Da siehet man bisweilen die Madonna an dem Fenster stehen mit zur Andacht geneigtem Haupt, mit einer güldenen Ketten am Hals, Armbanden an den Händen und Ringen an den Fingern, mit Berlen an den Ohren, mit schönen Blumen in der Hand: in Summa auf das schönste herausgeputet und geschmücket wie eine Jesabel." —

Nachdem wir den Gang der allgemeinen Mode in ihren Einzelheiten durch die Länder bis zum Schlusse des sechszehnten Jahrhunderts verfolgt und insbesondere auch Deutschland ihr haben erliegen sehen, bleibt noch die andere Seite des Trachten-wesens dieser Zeit zu berühren, diesenigen Kreise der Gesellschaft nämlich, welche von dem Reich der wechselnden Mode ausschieden und später zu ihr in Opposition traten. Freilich, da eben jene in ihrem großen Gange und ihrer organischen Entwicklung vorzugsweise der Gegenstand unsere Darstellung ist, sokonnen wir die Volkstrachten, die städtischen wie die ländlichen, nur andeutungsweise in Betracht ziehen. Wir haben an ihnen nur die Bestandtheile der ewig sich erneuernden Mode gewissermaßen nach ihrem Tode zu verfolgen, wie sie dürr und abgestorben, vom jungen Laube verdrängt, weggeworsen und vom Sturm der Zeiten hierhin und dorthin geschleudert sind.

Wir haben oben in der Einleitung des ersten Capitels auseinanderzusehen gesucht, wie erst im sechszehnten Jahrhundert durch die politische und sociale Zersplitterung des deutschen Reichs die Bedingungen gegeben wurden, unter denen sich local-eigenthümliche und bleibende Trachten bilden konnten. Aber es geschah nicht viel mehr, als daß eben die Bedingungen ermöglicht wurden; nur die Anfänge zeigen sich, die uns den Weg deutlich erkennen lassen, auf welchem die Bildung vor sich geht; bleibende Resultate, Einzelheiten abgerechnet, werden nicht zu Tage gesördert, und wo sich wirklich das Princip des Beharrens mit größerer Entschiedenheit ausspricht, da segt es der dreißigjährige Krieg wieder vom Boden hinweg.

Dem allgemeinen Charafter nach bequemte sich die Tracht

durch alle Stände hindurch der herrschenden Mode, und wurde nur in Ginzelheiten, in Form und Schnitt, felbftftanbig. Wenn wir junachft die städtisch burgerliche Welt in's Auge faffen, fo bietet ber Mann fo gut wie gar feine Gigenthumlichkeiten bar; bis auf den Sandwerter und feinen Gefellen, felbst bis auf ben Bauer fucht er fich der laufenden Mode nach Rraften wenigstens angunabern. Er fürzt bas Saar, wo er ber Sitte bes funfzehnten Sahrhunderts gefolgt mar, und läßt fich ben Bart machfen; er trägt das Federbarett, soweit es ihm erlaubt ift, und später das steife verkleinerte, und da es in Diffredit tommt, holt er wieder den alten Filzhut hervor, der in den Tiefen der Gesellschaft nie verschwunden war. Auch mit bem bemb folgt er ben Bandlungen, läßt die Jade ober bas Bamme wieber beraufwachsen über die nacten gebräunten Schultern, Racen und Sals, und legt felbst die eingebrannte Rrause unter Kinn und Ohr heraus, soweit das Gefet oder die Armuth ihm nicht ein hemmniß waren. Man konnte damals um das Sahr 1560 und 1570 ben Bimmermann mit ber Art und ben Tischler mit ber Sage in ber großen landofnechtischen Pluderhose bei der Arbeit seben, und ale die theure Luft verging, ftopften fie nunmehr die ungeschlitte Bumphose aus mit Werg und Rleie von der Sufte bis jum Rnie. Der Bauer freilich mit feiner harten Arbeit auf freiem Felde wollte nicht viel davon wiffen. Um das Jahr 1580 reichte auch bas eigentlich spanische Beinkleib neben dem beutschen tief in den Bürgerstand binab; tiefer noch die gespitten und feingefolitten oder buntbenahten Schuhe, welche jeder Sandwerts. mann bei der Arbeit trug. Nur das grauhaarige Alter hielt, wie an den Erinnerungen der Jugend, so auch an der Tracht feines Bluthenaltere fest, ohne daß diefelbe auf größere Chrbarteit Unfbruch machen fonnte.

Etwas anderes schon ift es mit der Frau. Zwar folgt auch fie mit enger Taille und weit gespanntem Rock, mit Steife und Berhüllung der modischen Weise, doch stellen sich auch mannigfach verschiedene Besonderheiten ein, die sich local festzusehen juchen. Das Kleid zwar hat nichts Eigenthümliches: mit Wülsten

um die Schulter oder ohne dieselben schließt es anliegend an die Arme, reicht dis zum Halfe hinauf und fällt von den Hüsten in glatter Spannung oder regelmäßig eingelegten Falten herad. Eigenthümlich und durch die Arbeit hervorgerusen scheint es, wenn die Aermel lösbar sind und die Arme selbst bei sonntäglicher Tracht bloß von den Aermeln des Homdes bedeckt werden, welche die Dienstmägde zur Schulter heraufstreisen. Die Bürgerin trägt das Kleid von der gewöhnlichen Länge, nur die Magd läßt die Füße sehen, und bei der Bäuerin sind oft kaum die Kniee bedeckt. Auch die Arause ist ein Allgemeingut geworden selbst bis auf das Landvolk hinaus, und, wenn irgend möglich, läßt sich auch die Handwerksstrau und selbst die Dienstmagd im sonntäglichen Buß oder wohl gar bei der Arbeit die krausen Manschetten nicht nehmen.

Bu den Dingen, wodurch fich die Frau des Burgerftandes, die Sandwerkefrau, die Rramerin, ja felbst die Patrizierin von der Mode scheidet, geboren die beiden langen geflochtenen Saargöpfe, welche fie über den Rücken berabfallen laffen. Wir haben ihrer schon oben Erwähnung gethan. Schon damals trugen fie Die Schwäbinnen. Ueber dem haar hatten die Städterinnen meistens das gewöhnliche modische Hutchen, das aus dem Barett entstanden war, und häufig noch die nehumsponnene Goldhaube bogu, natürlich ohne die Bopfe. Daneben aber erscheint auch merkwürdiger Weise noch bas alte Barett in ber vollen Große und fast in alter Gestalt auf den Röpfen Beidelberger und Frankfurter, auch wohl Rurnberger Dienstmägde: fo tief fant ber Stolz der Reformationstracht; der einzige formelle Unterschied besteht barin, daß statt der farbigen Schlige und des wallenden Geneders ein buntes Rauchwerf den breiten Rand umgiebt. Bon der freien Elegang freilich, mit der es sonft von vornehmen Damen getragen wurde, ift feine Spur übrig geblieben. Belghauben treten überhaupt jest mehrfach im burgerlichen Stand, namentlich in der dienenden Claffe, wieder hervor und tommen fpater noch ju größerer Bedeutung. Go gelangt bas Rauchwert in ber Bolfstracht zu Ansehn, mabrend es aus der Mode verschwindet.

Reben den barettartigen oder aus dem Barett entstandenen Kopfbedeckungen tanden auch wieder alte vorresormatorische Hauben aus der Bergessenheit auf: da ift 3. B. die weiße verhüllende Haube, die an Ansehn und Größe immer tieser sinkend gegen das Jahr 1520 unsern Bliden entschwunden war; nun hüllt sie aus neue alte wie jugendliche Köpse ein, doch nur die der Berheiratheten. Richt in der breiten Form wie stüher schließt sie sich näher dem Kopse an und über die Stirn hereinragend, führt sie auch den Ramen "Stirnhaube." Wit ihr verbunden und selbst auch mit dem Hüchen und der großen Halstrause zeigt sich noch die breite entstellende Kinnbinde, welche Wangen, Mund und Kinn verdeckt. Das past sehr wenig zusammen und eines genirt das andre, aber um der größeren Berhüllung und Ehrbarkeit willen, zur Sicherung der Gewissenstruhe wird dieser lästige Widerspruch geduldet.

Befonders belehrend über die Lebensschickfale eines von ber Mode verworfenen Rleibungeftudes ift ber Goller. Bie wir früher gesehen haben und wie auch sein Rame andeutet, war er urfprünglich ein anschließender Sals - und Schulterfragen von dichterem Stoffe, erfunden in der Zeit der tiefen Decolletirung jum Schute des Teints und zur Erwärmung. Sowie das Leibchen jum Salfe binaufgeruckt ift, bat es ihn überfluffig gemacht und die Mode wirft ihn bei Seite. Richt fo aber Die Boltstracht, welche ihn bei Burgerfrauen wie bei Dienftmagben als zwecklose Luxustracht in boppelter Geftalt beibehalt. In der einen bleibt er wie fonft ein Schulterfragen von Bolle, Sammet oder Seide, in der andern verändert er fich zu einer Art Leibchen mit turgen gepufften Schulterarmeln, welches aber taum unter Achseln und Brufte herunter reicht. So führt er in Norddeutschland auch den Namen "Bruftchen". Seine Spuren find in der Bolkstracht bis auf die Gegenwart zu verfolgen.

Durchaus ein burgerliches Stud ber Frauentracht blieb auch der Mantel in dieser Periode, natürlich vom Krönungsmantel und ähnlichen Prachtstuden abgesehen. Er wurde nur außerhalb des hauses getragen, und auch da eigentlich nur zum

Schutz gegen bas Wetter, ober der Berbullung wegen in bet Rirche. Seine Form war einfach: meistens mit boch im Racen aufstehendem Rragen lag er eng gefaltet um die Schultern und fiel mit diefen gleichmäßigen Falten bis zu den Rnieen oder etwas tiefer berab. Gine Frau im Mantel glich gang einem cannelirten Regel. Bei Regenwetter wurde er auch in ber Art über den Ropf gelegt, daß der Kragen wie ein Schirm über die Stirn hinausragte. In ber Regenzone bes Rieberrheins und bes norb. westlichen Deutschlands trugen die ehrbaren Frauen auch den Mantel-wie ein großes Schirmdach mit Fischbein ober Drabt über ben Kopf ausgespannt. Obwohl er in dieser Gestalt auch gegen die Sonne dienen mußte, war er doch eigentlich bestimmt ein Regenschirm zu sein; dieser felbst in seiner heutigen Gestalt ift erft eine Erfindung der Bopfzeit, ber Beit bes Philifterthums, fodaß fich historisch das Bigwort Brentano's beglaubigt: Das ficherfte Rennzeichen eines Philifters fei, daß ihn nie der Regen obne Regenschirm treffe.

In dieser Periode hort auch die Schürze auf, ein bloßes Schupmittel bei der Arbeit zu fein; sie wird von Frauen und Jungfrauen selbst der wohlhabenden bürgerlichen Stände als eine Zierde getragen und darum mit kostbaren Borten, mit Stickereien, Perlen und anderem Besat versehen, sodaß die Kleiderordnungen auch hierauf ihre genauen Bestimmungen erstrecken lassen.

Man sieht, wie im sechszehnten Jahrhundert die Bürgertracht, indem sie zur Mode in Gegensat tritt, im Ganzen sich noch mehr ständisch als local sondert, doch lassen sich auch in letterer Beziehung die ersten Merkmale erkennen, indem das eine Stück hier, ein anderes dort sich dauernd niederläßt. Es ist ähnlich mit der Tracht der Bauern. Die Reformationszeit hatte bei ihnen nicht viel anders einzuwirken vermocht, als daß sie die Sonderbarkeiten des funszehnten Jahrhunderts, wo sie eingedrungen waren, wieder vertilgt hatte. Im Verlauf der dreißiger und vierziger Jahre ist von der Ausschlitzung kaum etwas anderes zu sehen als hier und da ein Kranz von Schlipen

ober Bandern um bas Rnie herum, viel felener abnliches an Armen oder Schultern : häufiger zeigen fich noch nadte Rnice mit großen, fcblotternden Stiefeln. Die gewöhnliche Tracht bes Bauern ift ein breitframpiger but, nadter bals, eine turge Jade pder ein blousenabnlicher Rod, und wenn er wohlhabend ift und bas Sonntagefleid anlegt, tragt er noch über ber Sade einen vorn offenen Oberrod, ber fich von der Schaube nur burch ben Mangel an Fulle, Breite und Besatz unterscheibet; an ber Seite führt er auch ein dem Sabel oder bem turgen Schwert abnliches Meffer in leberner Scheibe. Go geben und die Rupferftiche ber Rleinmeifter mit den beliebten Bauernfeften und Bauernschlagereien reiche Beispiele. Die Bauerin, fei fie nun Frau ober Madden, trägt durchweg in Deutschland ben abulichen Charalter. Bas fie vor allem in ihrem Stande erkennbar macht, ift ber turge Rod, ber, felbft wenn er langer ift, wenigftens auf ben Suften aufgebunden erscheint, und baneben bas Lodte, Lose, selbst Liederliche, womit auch städtische Weise sich nachgeahmt findet. Das Saar bededt ein haubenartig umbundenes Tuch ober irgend ein verschrumpfter Reft ber reichen Saubenformen des funfzehnten Sahrhunderts, oder wenn teines von beiben, so ift es in Bopfe geflochten, die entweder neftartig aufgebunden find oder frei den Ruden herabfallen. Das Leibchen ift oft armellos, und bann find bei ber Arbeit, aber auch beim Tang, die Bembsarmel bis ju den Schultern heraufgeftrichen. Roch findet fich ber Ausschnitt und reicht oft bis unter die Brufte, und nicht immer find diefelben vom Brufthemd, vom Roller ober einem tamifolartigen Oberleibchen bedectt. Bei ber Sochzeit trägt auch die junge Bäuerin die Bopfe losgeflochten und bas aufgelöfete Saar wallend über Ruden und Schultern ausgebreitet.

Nach dem Jahre 1550 dringen die Moden schon tieser nach unten bis in die entlegensten Gegenden, und es dürften namentlich die protestantischen Geistlichen sein, welche ihr Borschub leisten, indem sie die Ehrbarkeit predigen. So verschwindet nun alle und jede Decolletirung auch auf dem Lande, und Jack wie

Beibchen geben fteif unter Rinn und Dir, aber bamit wachft and die Krofe bei Mannern wie bei den Frquen beraus. Un Ellbogen, Anieen und Schultern bleiben zuweilen noch eine Beitlang fleine Schlipe ober aufgenähte bunte Streifen als leichte Rierbe: weit häufiger find die dien Bulfte, welche fich um und über die Schultern erheben, und wohl heute noch bier und da als die "Schinkenarmel" erkennbar find. Die Bluderhofe bes Landelnechts, die auch ber Bürger und Sandwerksgesell fich angeeignet hatten, wies ber Bauer jurud, und es find baber gegen Ende des Jahrhunderts eine enge Kniehose, Strumpfe und Schuhe bei moblhabender ländlicher Bevolkerung teine feltene Erscheinung. Größeren Beifall fand aber die "Bumphofe" ober die "Schlumperhofe", und fie nahm in vielen Gegenden dauernben, auch wohl bleibenden Befig. Befonders grundete fie in den tiefer liegenden Gegenden eine fefte Berrichaft, mabrend bas Gebirg fie nicht gebrauchen konnte und bas turze Beinkleid, den Strumpf und das nadte Anie vorzog. An der Riederelbe bei Samburg in den f. g. Bierlanden konnen wir noch beute die Bumphofe feben, und der Sollander betrachtete fie fast als nationales Valladium; wenn er auch die Bestandtheile anderte. In der Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts schildert fie der Englander Oliver Goldsmith nach eigener Anschauung in folgender Weise: "Der richtige Gollander ist eine der sonderbarften Figuren auf der Welt; auf einem schmalen Ropf voll Saar träat er einen halb aufgeträmpten engen Sut mit ichwargem Band befest. keinen Rod, aber fieben Weften und neun Baar Gofen, fobaf feine buften beinabe unter ben Achfeln anfangen." In Diefer Breite fefter Erfdeinung, der ein mohlgenahrter Rorper ju Gulfe kommt, fpubolifirt fich bas Bhlegma und die schwere Burbe bes bollandischen Nationaldaraftere. Die Chehalfte entspricht ihm barin völlig, indem fie nach den Worten Goldsmith's für jedes Baar Gofen des Gemahls zwei Unterrode anzieht. Das ift nur bie volfemäßige Umwandlung bes Reifrods, ber Bertugalla, welche zugleich mit der mannlichen Dumphose unter das Landvoll fich verbreitet batte. - Gine damale originelle Beinbelleibung ist nur die Schifferhose, die an den nördlichen Rusten die Seeleute tragen; weit und lang bis zu den Füßen und unten offen, gleicht sie genau der heutigen Turnerhose: die Art der Schiffsarbeit bedingt ihre Gestalt, und sie ist darum unwandelbar geblieben. Die gewöhnliche Fußbesteidung ist der Schuh, welcher den ganzen Fuß in ziemlich plumper Gestalt bedeckt, aber die Marschgegenden und der schwere leimige Boden lassen den Stiefel dort in größerem Gebrauch erscheinen.

So tann eigentlich im fechszehnten Jahrhundert von einer Bolfstracht im heutigen Sinne bes Borts weber in Stabten noch auf dem Lande die Rebe fein; es find nur die Anfange bes Berbens fichtbar, die überall unter benfelben Gefegen vor fich geben. Es durfte fein deutscher Stamm, feine noch fo entlegene Gegend bavon auszunehmen fein. Geben wir z. B. gu ben Dithmarfen, einem Boltchen, bas, freiheiteliebend und abgeschloffen im gangen Mittelalter, noch am Schluffe beffelben bie blutigften und gludlichften Rampfe für feine Unabhangigfeit geführt hat. In feiner Tracht findet fich in der zweiten Galfte ober gegen ben Schluß bes fechezehnten Jahrhunderts teine Spur von Driginalitat. Da ift 3. B. ein Dann aus bem Städtlein Giberftadt - unfre Quelle ift Braun's Stadtebuch -, ber erscheint völlig modern in der Beise um 1570: ein runder spanischer but mit mäßiger Rrampe und Feder, ein geftupter, gegen bas Rinn fpip zulaufender Bollbart, mäßige Bluderhofe mit Bluderlas, aber bis über die Kniee bobe umgetrampte Stiefel, turges Wamme und an der Seite einen turgen, baurifchen Gabel. Gin anderer trägt die Pluderhofe in landetnechtischer Beife, ben rauben Landefnechtebut mit fchmalem Rand und Feder, lafigen Bollbart und das turge fpanische Mantelchen. Ein britter ift mit ber Schifferhose betleidet, einem gewöhnlichen Wamme mit Schulterwülften und bem geschligten fpigigen Schub. Giner tragt bie spanische Sofe, andre abgerundete Schube: nirgende erblickt man etwas Festes ober Driginelles. Die Frauen tragen theilweise noch wulftige Sauben, Die fart ans funfzehnte Jahrhundert erinnern, theils dick geflochtene Bopfe, die Bruft bebeckt und auch

den Roller dazu, regelmäßig enggefaltete, weite Rode, die aber nicht tief über das Knie herabreichen, an der Seite Zaschen und Meffer und des Rothes wegen auch Unterschuhe. Einige der Frauen tragen halstraufen und Schulterpuffen, bei den meisten find die Aermel eng.

Aehnliches ließe sich nun überall aus Deutschland berichten, vom Niederrhein, aus der Pfalz, von Augsburg, Bremen u. s. w. Ueberall treten die Krausen und das verhüllende Wamms und Leibchen auf beim Bauer wie beim Bürger, Schulterpuffen, die Kniehose und der gestrickte Strumpf, das kurze Röcken der Frauen, glatt oder in enge Falten gelegt, der Halds oder Bruststoller, die Schürze, die langen Flechten, die den Fuß bedeckenden Schuhe oder statt derselben bei den Männern der hohe Krämpstiesel, welcher in der nächsten Periode zu hohen Ehren gelangen sollte. Mit dem siedzehnten Jahrhundert aber werden die Sonderungen auch in localer Beziehung sichtbarer, jenachdem die Moden zu verschiedenen Zeiten an die einzelnen Gegenden herantreten.

## Drittes Sapitel.

Der Naturalismus und das Stuperthum bes breißigfährigen Ariegs. 1600 --- 1650.

Wir lernten in der vorigen Periode die Entstehung des spanischen Costums kennen, wir sahen es zur allgemeinen Herrschaft über die civilisite Welt des Abendlandes gelangen, aber wir hatten auch schon Gelegenheit anzubeuten, wie einzelne bezeichnende Beränderungen seinen Sturz voraus verkündeten. Sein Berderben hängt mit der Geschichte Spaniens in Politik und Cultur zusammen: verblutend an dem langen Kampse mit den Riederlanden, entsagte dieses Land der Chre, die erste Rolle im christlichen Bölkerleben zu spielen; im Absolutismus erstarrt, blieb es auch in innerer Entwickung hinter den übrigen Staaten zurück, und so hielt es denn auch mit Zähigkeit an seiner einmal ausgebildeten Tracht sest, als ob sie einer Weiterbildung nicht sähig sei oder vielmehr als Ideal derselben nicht bedürse. Aber währenddeß schritt die Mode überall anderswo unaushaltsam vorwärts, sich wandelnd mit dem Wesen der Zeiten.

Frantreich trat nun sofort in allen Dingen an die Stelle Spaniens, wenn es seinen Einfluß auch erst in der nächstsolgenben Periode bis zur absoluten herrschaft ausdehnen sollte. Wie es die Entwicklung der Dinge mit sich gebracht hatte, daß Spanien und der Katholicismus Berbundete geworden und der lettere bem ersteren in Deutschland Eingang verschafft hatte, so waren

es mun wieder die protestantischen Rarften, insbesondere die calviniftischen, deren Stellung jum Reich und jum Raiser fie ju ben innigften Beziehungen mit Frankreich veranlafte und bem frangofischen Wesen Thur und Thor öffnete. Längere ober fürgere Reit am Sofe gu Paris lebend, brachten fie von bort Frankreichs Sprache, Litteratur und Sitte mit und bürgerten fie in ber heimath ein. Damals begannen die Reisen ber beutschen Bringen au fremden bofen, und es ift nicht ju laugnen, daß eben bierdurch fich die calvinistischen Fürstenhäuser eine Zeitlang vor den altlutherischen, wie Chursachsen, durch größere Bilbung und ein feineres, geiftigeres Leben auszeichneten. Diefe bielten noch an Deutschland fest und wollten nichts von Frankreich wiffen. Indeffen als die guten Früchte der Reformation vergeffen waren und die Geiftlichen den Fürften gegenüber willfährig nachgiebige Beichtväter wurden, blieb von der alten Ehrbarteit und Ehrenhaftigkeit nicht viel übrig als Trinkgelage und Jagdfreuden. Die tatholischen Gose mit dem taiserlichen folge ten efft italienischen Ginfluffen, bis fie endlich alle mit einander Frankreich in feine Repe jog.

Die Rolae ber dauernden Gereschaft Frankreichs für bas gange Eulturleben der höheren und gebildeten Gefellschaft ift, daß fich diefes in allen feinen Zweigen, im Umgangston, in der Dent- und Sprechweise, in der Sitte und ebenso auch in der Tracht nach dem einen Borbilde zu einer überall gleichen Phyfiognomie umwandelt. Die Geschichte des Costums betritt daburch eine gefchloffene Babn, einen wöllig einheitlichen Gang, die Mode erhalt den Charafter ber Unerhittlichkeit; die nichts anderes neben fich bulbet: à la mode ift das Schlagwort der neuen Zeit, und was nicht alamode ift, wird als altfrantisch verworfen. Es ist somit für die eigentliche "Gesellschaft" - und das ift eben diejenige, welche das Reich der Mode umfant - tein Rampf verschiedenartiger Trachtenformen mehr vorhanden; die Rivalität der Rationen fpielt hier teine Rolle mahr: of ift auf dem einen graden Wege, auf Dem Frankreich vorangeht, ben aber die allgemeine Entwicklung der Gulturjuftande vorzeichnet, ein beständiges Anf- und Absteigen, ein Werden und Bergehen, ein Erzeugen neuer Formen, demen unbedingt zu folgen hat, wer sich auf der Höhe der Zeit halten, wer mit der Mode gehen will. Um so sesten sichen sich ihrerseits die burgerlichen und ländlichen Kreise zusammen, und hier allein sindet ein Kampf statt, ein Kampf gegen das Eindringen der Mode, aber erst nachdem sich seste Trachtenformen aus dem wechselvollen Strome abgeseht haben, und nachdem ihr Ursprung, der ihre Originalität in Iweisel sehen konnte, in Bergessenheit gerrathen ist.

Es ist mit der Herrschaft Frankreichs im Gebiet der Trachten, wie es früher mit dem spanischen Costum war; die Welt der Ereignisse und der Lauf der Dinge hatte ihm den Boden bereitet und die Geister zur Unterwerfung willsährig gemacht. Auch jest um das Jahr 1600 tritt der gleiche Fall ein: der Rückschag gegen die spanische Zwangsberrschaft und die Richtung, in welcher er erfolgte, leisteten Frankreich Borschub, öffneten ihm das Thor und bahnten den Weg, doch traten bald die Ereignisse in Deutschland mit so wuchtvoller Schwere auf, daß die Entwicklung des Costums sich hier überstürzte, selbst von der vorgezeichneten Bahn abwich und in dieser Abweichung nicht ohne Rückwirkung auf Frankreich blieb. In so unwiderstehlicher Weise äußerte der dreißigjährige Krieg seine Wirkungen auch auf diesem Gebiet.

Das neue Jahrhundert beginnt fast überall mit einer mehr ober weniger deutlich ansgesprochenen Opposition gegen den Iwang, das hohle Pathos und den gespreizten Manierismus in Kunst, Sitte und Tracht. Wan wird sich der Unnatürlichseit des Justandes bewußt und will sich lostingen von diesen Fesseln und in die rechte Bahn der Ratur wieder einlenken. Der erste Ruckschlag erfolgte in Italien und zwar auf dem Gebiet der Kunst. Es war die Familie der Caracci, welche mit viel Talent und größerer Energie den Manieristen den Krieg erklätten, aus welchem sie auch als Sieger hervorgingen. Allein ihr Genie war nicht groß genug, um sie sosort in die rechte Bahn zu werfen.

Statt mit originaler. Schöpferfraft Die Ratur allein zur Führerin ju nehmen', foloffen fie fich ihren großen Borgangern an, ftellten fie-als Dufter auf und zogen von ihnen die Regeln ab, die fie in ein Suftem jufammenbrachten. Go fcufen fie die erfte atademische Kunft, in deren Wesenheit es lag, daß fie immer hinter ben Borbildern gurudbteiben mußte und ben Schein bes verstandesmäßig Gemachten nicht abzuftreifen vermochte. Was fie erreichten, war zwar größere Ginfachbeit und Raturwahrheit, aber ihre Schule verlief fich in Schematismus und Unbedeutendbeit. Indem aber die Glettiter einem verstandesmäßig gusammengeschten Ideal nachstrebten, abfeite vom Bege ber Natur, warf die Opposition gegen fie eine Reibe machtiger begabter Runftler in das Extrem Des Naturalismus. Es waren Dichel Angelo da Caravaggio, Spagnoletto und ihre Rachfolger, welche die irdischen Leidenschaften walten ließen, die das Beilige durch ihre Darftellung profanirten und ftatt des Bealfchonen das bagliche, die gemeine Natur feierten.

Gang andere ging es in ben Riederlanden. Sier hatte bas Bolt in dem langen Kriege für religibse und nationale Unabbangigteit einen Lebenstampf burchzumachen gehabt, welcher einer Biebergeburt gleich tam; alles Gemachte und Gesuchte, jebe Manier fchien abgestreift, ber Bollsgeift war frei von Befangenheit und vermochte im Gintlang mit ber Natur und in ursprünglicher Frische zu empfinden und zu schaffen. Da trat Rubens auf mit ber unverfiegbaren Gulle ber genialften Schöpferfraft, erfaßte bas Leben, wie es fich im Großen und Rleinen um ibn bewegte, allfeitig und in urfprunglicher Schonbeit und mußte Die Gegenftande in gleicher Bielfeitigfeit und gleicher Lebensfülle funftlerisch barguftellen. Er fannte bie Boben und bie Siefen, das Erhabene und das Kindliche, das Tragische und bas Romische, ben Menschen, die Thierwelt und die unbelebte Natur, und felbst in dem tobten Gegenstand wußte er ben Rern, ben Lebensfonds, ju finden und wiederzugeben. Go gab es feine Seite der Geschichte und der Ratur, feinen 3meig der Runft, ben er nicht ichopferisch erfaßte, andern bie Bahn weisend. Und

daß er sie alle, seine Mitstrebenden und bas ganze jungere und nachfolgende Geschlecht, seines Weges zu führen wußte, alle Künstler, welche Gegenstände sie erwählten und welche Technik sie übten, daß ein ganzes Jahrhundert der Kunst genug hatte, die von ihm angeschlagenen Richtungen zu geben und zugleich mit originaler Meisterschaft zur Bollendung zu führen, davon war der Grund, daß er sie auf die Natur hinführte und sie lehrte, in ihr mit freiem Blick die ursprüngliche, ungetrübte Schönheit zu erblicken. Diesem Naturalismus verdanken die Niederlande eine Blüthenperiode der Kunst, die keiner andern zu weichen braucht an Schönheit wie an Originalität.

Richt so gut erging es Frankreich auf dem naturalistischen Bege. Seine Läuterungsperiode ber religiofen Burgerfriege war nicht tiefgebend gewesen, und es fehlte ihm ein Aubens, ber ben rechten Weg hatte führen konnen. Go wurde zwar der Mamierismus abgeftreift, aber es mangelte ber entgegengefesten Richtung an Muth, schöpferischer Kraft und unbefangener Empfinbung. Die Sehnsucht nach der Natur aus den verzerrten und verschrobenen, überfeinerten Gefellschafteguftanden spricht fich in mannigfacher Beife aus. Ein Zeichen Davon ift der ungemeine Beifall, mit welchem grade in Diefer Beit ber erfte Schaferroman, Sonore d'Urfee's Uftraa, aufgenommen wurde : alles fand Boblgefallen an dem Unichuldigthun der verliebten artabischen Schafer und Schäferinnen, aber es war nur eine Rotetterie, benn Urfee hatte dem zierlichen Salonwesen nur ein landlich-idyllisches Aleid angezogen. Der blafirten Belt gefiel biefes neue Madtenfpiel. Alehnlich blieb der gange Raturalismus in Frankreich nur eine Koletterie. Indes wurde doch seit dem Tode heinrichs IH., der fich auf dem Throne jur Carricatur Philipps II. gemacht batte, die steife spanische Beise am frangofischen Gofe gestürzt, und ein leichterer, freierer und geiftvollever, wenn auch nicht fittlicherer Ton eingeführt.

Dieser legtere kam auch nach Deutschland herüber und beherrichte zunächst die Gose, während in der Maffe des Bolts der entsehliche Krieg den Naturalismus nicht zu so glucklicher Wir-

Lung kommen ließ, wie in den Riederlanden. Gine freiere Richtung fündigte fich im gefellichaftlichen Leben an, wie in ber Litteratur und in ber Runft. Für Die lettere aber mar diese Reit Die am allerwenigsten gunftige, fodaß fie fich nirgende zu einer originalen Meußerung, nicht einmal gur Entfaltung ber vorhandenen Rrafte erhob; wenn wir von dem volksmäßigen Rupferstich abfeben, welcher ber Zeitgeschichte diente, fo verfcwindet die Runft fast unfern Bliden. Die Sprache erlag bem unglaublich raschen Eindringen des Fremben, aber sofort auch regt sich die naturgemage Opposition in den Berbindungen zur Reinigung der Sprache, beren erfte, "die fruchtbringende Befellschaft", im Jahr 1617 gefliftet wurde. Aber es lag in Diefer Zeit, daß, mas geschah, durch Ueberfturgung fast mehr verdarb als gut machte. Go gerietben Diese Gesellschaften auf ben Gedanken, ftatt ber fremden Wörter neue deutsche zu erfinden, und machten nun aus dem bunten Gemengfel eine noch unverständlichere Carricatur. Es war rubmlich und zeitgemäß, wenn die poetischen Röpfe in der Nation die gelehrte Dichtkunst aufgaben und deutsche Berse flatt der lateinifchen machten und, wie Opis, fogar die Ratur als Führerin auf-Rellten, aber theils blieb es bei dem Aufftellen dieses auten Borbildes, theils fügte man fich im befferen Fall dem frangbiischen Einfluß, im ichlechteren und in der Profa allgemeineren dagegen artete der-Raturalismus in widerliche Robeit der Gedanken, der Formen und der Sprache aus. In dieser Richtung wirkte der lange Rrieg auf die verderblichfte Beife, indem er alles Schone im Reim erftidte, allem Leben ben moralischen Salt und den rechten Dagftab der Dinge nahm. Er flumpfte das Gefühl ab, trieb die Freiheit und Natur zur Bermilderung, die Beschränkung und Befangenheit jur Uebertreibung und Ungebundenheit, die Buffertigfeit, Frommigfeit und Gottesfurcht, die Guftav Abolf noch im Beere aufrecht zu erhalten fuchte, ja felbst ben Religionshaß zur Gleichgültigkeit, zur Gottlofigkeit bis zum Spott bes Beiligen. So war in den beiden letten Jahrzehnten des Kriegs alles in feinen außerften Begenfat umgeschlagen.

Denfelben Beg werden wir nun auch in ber Geschichte bes

schlichte wallonische Reiterkragen, welcher, in dem niederländischen Kriege viel gesehen, unter diesem Namen schon in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts nach Spanien gekommen war. Seine Einsachheit und Billigkeit empfahl ihn für den Kriegsgebrauch, weßhalb er auch saziemlich den ganzen dueißigiährigen Krieg hindunch sich neben dem Spipenkragen behauptet: es war ein schlichtex weißer, unverzierter Kragen, der etwa in Sandbreite oder mehr sich um den Halsrand, des Wammses herumlegt.

Bis zum Jahre 1630 gehen alle diese Formen neben einander her, dann aber wird für den Schluß dieser Periode der schlaffe und breite weiße Aragen mit gezacktem Spipenrand weit überwiegend. Das Haar hat damit völlige Freiheit erhalten und macht auch von derselben den ausschweisendsten Gebrauch. Beide, die Männer des Arieges wie des Friedens, lassen es nun wachsen, dis es sich wallend um die Schultern legt. Auf der Mitte der Stirn wird es gescheitelt, und dann sinkt es kunstvoll nach beiden Seiten wellig oder mit geringelten Locken in schönem Flusse herab.

Aber bei soviel Saupthaar konnte dem Barte unmöglich ebensoviel Freiheit und Fulle gestattet werden; es mare des Guten zu viel gewesen. Bielmehr bemächtigt fich seiner die Stuperhaftigkeit diefer Beit und behandelt ihn in zierlicher Beise. Es ift somit die Umtehr der vorigen Beriode: damals turges Saupthaar und Bollbart, jest Loden und Spigbart. Dem Bart auf ber Oberlippe ift Anfangs noch einiges Bachsthum geftattet, aber er wird hinaufgeburftet und gesteift. Un die Wangen legt fich bas Scheermeffer und halt fie ganglich glatt; Rinn und Unterlippe behalten ihren Schmud, Anfange in breiterer Gestalt, bald aber nach unten zugespitt. So entsteht die Form, die wir beute ben "Wallensteiner" nennen. Die Frangofen waren auf Diesem Wege in noch ausgesuchterer Zierlichkeit mit dem Honri quatre vorangegangen. In Deutschland bemachtigt fich ber Wallensteiner in gleicher Beife ber civilen wie ber militarischen Gefichter, und auch nicht die Geiftlichen ließ er ungeschoren. Schon in den ersten Jahrzehnten des siebzehnten Jahrhunderts folgen z. B. die Köpse aller Erzbischöse und Bischöse, wie und zahlreiche Portraits lehren, mit Locken und Spisbart der neuen Mode, und die protestantische Geistlichkeit konnte sich später nur unschwer wieder davon trennen.

Gleichzeitig mußte fich auch ber fteife but umwandeln, dem der deutsche Ropf sich nicht mehr fügen wollte, obwohl eben erst ber schlaffe Filzhut bes Bauern fich nach ihm geformt zu haben ichien. Diefer aber mar es, welcher, praftifcher fur ben Rriegsgebrauch, heraufdrang und die seibenen und fammtnen bute aus dem Felde fchlug. Der erfte Gewinn war, daß der neue Filz fich nachgiebig um den Kopf herumschmiegte; aber die rechte Form war nicht fobald gefunden, und man schwankte bin und ber zwischen breiter und schmaler Krämpe, hohem und nieberm, rundem und spigem Ropf, fodaß Philander von Sittewald im "Alamode Rehrauß" noch in dieser Weise darüber reden konnte: "Bie viel Gattungen von huten habt ihr in wenig Jahren nicht nachgetragen? Jest ein but wie ein Untenhafen, bann wie ein Buckerhut, wie ein Cardinalebut, bann wie ein Schlapphut, da ein Stilp (Krämpe) Ehlen breit, da ein Stilp Fingere breit; dann von Geiffenhaar, dann von Rameelsbaar, dann von Biberhaar, von Affenhaar, von Narrenhaar; dann ein but ale ein Schwarzwälder Rag, bann wie ein Sollander Rag, dann wie ein Munfter-Rag." Bei allen diefen Formen blieb die schlaffe Nachgiebigkeit die Saupteigenschaft, zu welcher bann ber breite Rand, den man nach Belieben auf der Seite auffrämpen konnte, völlig allgemein und dauernd wurde. Mit ihr verband fich die wallende Feder als bedeutungsvolle Zierde der friegerisch flotten Zeit, nebft vielerlei anderem Schmud, auf den wir noch gurudfommen werden.

Das Wamms war im sechszehnten Jahrhundert durch die gewaltige Ausladung des Beinkleides an den Hüften zur Puffjade zusammengeschrumpft; erst mit dem Falle desselben konnte es wieder naturgemäßes Wachsthum erhalten. Zwar ging die Hose, was Deutschland betrifft, noch mit der vollen Masse der

Ausstopfung ins neue Jahrhundert hinüber, aber der veränderte Gefchmad fundigt fich fofort dadurch an, daß die pralte Rundung einer faltig schlotternden Masse weicht, die um den Oberschenkel herumbangt. Alle Schligung ober mehrfarbig aufgenab. ten Zierrath weiset fie ab. Statt beffen gewinnt die aufere Seitennaht größere Bedeutung, indem fie mit einer Reibe pruntenber Anöpfe befest und von unten ber gewöhnlich eine Strede offen gehalten wird, welche Deffnung mit feinem weißen Stoffe unterlegt erscheint. Um die Aniee oder vielmehr unter benfelben ift diefe Form bes Beinkleibes mit einem farbigen Banbe geschlossen, welches ju ben Seiten in einer großen Schleife berabfällt. Der Unftoß zu einer weiteren Beranderung ging ebenfalls von Paris aus. hier zuerft wurde etwa gegen bas Jahr 1630 alle und jede Ausstopfung abgewiesen, fodaß fich nunmehr das Beinkleid völlig naturgemäß etwa in ber mobernen Beite bis unter das Rnie herabsentt, wo es mit einem Spigenrande umgeben fich anschließt. In dieser einfachen und tadellosen Form ging es auch nach Deutschland hinüber, doch hier wie in Frankreich blieb es nicht lange dabei. Der lodre Sinn diefer Reit offnete es am Anie und weitete es von den Buften berab gleich. mäßig, fodaß es luftig und frei, aber formlos umberrauschte und beim Stehen teine Falten bot. In Diefer Gestalt erreichte es die Mitte des Jahrhunderts.

Sowie die Ausladung des Beinkleids verschwand, erhielten die Schöße des Wammses wieder Freiheit nach unten zu wachsen, doch erreichten sie in ihrer Länge, obwohl das Maß ein schwankendes blieb, höchst selten nur die Oberschenkel. Der allgemein anstedende Soldatengeist duldete das auch beim ehrsamen Bürger nicht anders. Natürlich schwand auch von diesem Kleidungsstück die Ausstopfung, sodaß an diese einst so mächtige Mode bald nichts mehr erinnerte als ein um die Achselnaht herum angehängtes Stück Zeug, das wir noch lange an der militärischen Unisorm verfolgen können: es war der Rest der wulstigen Schulterpuffen. Damit rückt auch die Taille naturgemäßer wieder aufwärts. Das genügte aber dem beweglichen Sinn noch

nicht. Richt bloß wurde es Mode, die untern Knöpfe des Wammses offen zu halten, um hier mit der Feinheit des saltig hervorscheinenden Semdes zu prunken; das Wamms verlor sogar die Taille ganzlich und erhielt von der Achselhöhle herab überall gleiche Weite. So entsprach es der offenen Form des Beinkleids. Zu gleicher Luftigkeit entwickelten sich die Aermel, nachdem sie Wülste verworfen hatten: sie werden weit und faltig und schlißen sich oft der ganzen Länge nach in mehrsache Streisen, daß sie selbst an hundert Jahre früher gangbare Moden erinnern. Seit dem Jahre 1630 etwa geht daraus eine Form als die bleibende hervor: darnach schließen die Aermel an Schulter und Handgelenk, aber an der vordern Seite öffnet sie ein Schliß in der vollen Länge, wodurch ein möglichst feiner Hemdstoff in faltiger Masse erscheint — das seinste Weißzeug wurde eben eine besondere Liebhaberei dieser Periode.

Bu den Aermeln gehören stets die Manschetten, welche auf s genauste die Wandlungen des Kragens mitmachen: sowie die dicke Krause auf die Schulter herunterfällt, legen sich auch die gekrausten Manschetten auf die Arme zurück, und dem schlaffen Spipentragen solgen die gleichen spipenumsäumten Manschetten, mit denen auch der Soldat sein Lederwamms und Busfelcollett verziert.

Dies lettere, das weiße, hellgelbe oder natürlich braune Leder, mußte nun im Krieg die spanische gesteppte Baumwolle und selbst den Brustharnisch erseten. Es wurde zum Wamms benutt wie zum eigentlichen Collett, einem kurzen ärmellosen Rock, den der Reitersmann und der Ofsizier gewöhnlich über das Wamms gelegt haben. Auch der hasensüßige Stutzer und Pflastertreter suchte mit dem Lederwamms soldatisch zu renommiren.

Den Kriegsgebrauch kundigt ebenfalls der Mantel an, der auch im städtischen Leben dem solidburgerlichen Oberrock sast ausschließlich vorgezogen wurde. Der lettere schien sich ganz auf die Amtstracht zurückgezogen zu haben. Rur wurde der Mantel länger und weiter getragen als in der spanischen Periode, doch

nicht tiefer als das Anie, und von den Ariegsleuten und ihren Nachahmern togaähnlich über die Schulter gefchlagen ober vom zierlichen Stuper nur an die eine Schulter gehängt, damit all der Schmud von Spisen, Bändern, Schleifen nicht verdeckt und verdrückt werde.

Worin fich aber am meiften und am offenbarften die Birtung des Kriegs auf bas Coftum ausspricht; bas ift die Rusbetleibung. Der Civilift wie ber Golbat ging mit Schub und Strumpf ins fiebzehnte Jahrhundert binuber. Bis gu ben Anocheln beraufreichend und vorm fpis zulaufend bedectte der Schuh den gangen Pug; boer wenn er oben ausgeschnitten war, fo fief ein Riemen mit Schnalle um die Bengung. Aber grade als ob die gespitten Schuhe zur fteifen, die stumpfen und breiten zur freien Tracht gehörten, fo wird queb jest wieder in der naturalistischen Zeit wie hundert Jahre früher die Spipe abgestumpft und ein grader, breiter Schnitt endigt nun den Schuh. Dbenauf fist eine Schleife oder feidene Bandrofette, die felbit ber Soldat traat. In dieser Gestalt behauptet ber Schut fich unumschränkt bei Bornehm und Gering, bet Reich und Urm bis zum Beginn des Kriegs. Cowie aber die Werbetrommeln durch das weite Land ertönen und Abenteurer aller Art von Stadt und Land wie einst in landstnechtischer Zeit um die Fahnen fich fammeln, ba taucht auch ber große Stiefel ans der Tiefe hervor und gelangt jum erften Dal in der Gefchichte zu hoben Ehren. Anfanglich ein Ordonnangfrud Des Reitermannes, geht er auch auf das Fugvolt über, wie ibn' jeder Offizier trägt, sodaß er förmlich als das charafteristische Zeichen ber Kriegstracht angeseben wirb. Da nun in ber brobenben Zeit fich gern jeder ein möglichst friegerisches und wehrfähiges Aussehen geben wollte, fo ging ber Reiterstiefel mitsammt ben raffelnden Sporen und bem breiten Spornleder auch auf die friedliche Welt, felbst die bes Parifer Salons, über. Bald nach bem Jahre 1630 feben wir die feinsten Berren damit in den Salons erscheinen oder bor ben Dobeladen mit ihrer Dame im Arm auf und ab faniren. Die Deutschen brauchten nicht erft nachzufolgen, ba ja ber Krieg.

der die Stiefeln zur Mode gebracht, eben ein deutscher mar. Freilich waren sie beim Pariser Herrn von etwas zierlicherer Form, aber, ebenfalls weit und faltig, hatten sie die umgekrämpten abstehenden Stulpen, die nur der Reiter bis oben hinauf zog. Bis zu Ende des Kriegs gewann der Stiefel immer mehr Boden, ohne freilich den Schuh ganz verdrängen zu können, der mit dem Frieden sofort wieder die Herrschaft übernahm.

Bis soweit hatte, sich die Kleidung unter dem Einfluß des Raturalismus und des Kriegs entwickelt, ohne daß im Allgemeinen viel zu tadeln gewesen wäre. Die spanische Steisheit und die zur Eleganz gehörenden Mißsormen waren völlig beseitigt und ein freies, malerisches und der Feinheit nicht ermangelndes Costum an seine Stelle getreten. Allein die haltlose, aus den Fugen gegangene Zeit drängte zur Uebertreibung und Ueberstürzung, sodaß dem Manierirten und Gespreizten bald wieder das andere Extrem gegenüber trat, das Grotestphantastische, und die Ratürlichkeit sich in Unnatur verkehrte, wie dem hösisch Wegemessenen Wesen die ungebundene, zügels und zuchtlose Ausgelassenbeit des Soldaten folgte.

In bem langen verheerenden Kriege, deffen Art und Beife ohnehin ber Menschlichkeit entsagt hatte, verlor die Belt ben fittlichen Salt und Gehalt. Es war eine Zeit des rafchen Wechfels und darum auch des raschen Lebens. Niemand konnte darauf rechnen, noch morgen fein zu nennen, mas er heute befaß; wenn er beute im friedlichen Glude genoß, malgte fich morgen die Kriegswoge daber, verschlang ihn oder trieb ihn am Bettelfabe von Saus und Sof ins Elend hinein. Wer wollte fich Mühe geben, feinen Befit ju fichern und für Jahre hinaus zu forgen : ein rafcher Benug bes Borhandenen und wieder Sagen nach neuem Gewinn, das war ein zeitgemäßeres Leben. Das Trachten nach dem Glück führte den falschen Schein, die Beuchelei und die Luge im Gefolge mit fich: konnte einer nicht erreichen, mas er wollte, suchte er wenigstens bafur zu gelten, um vom Credit zu leben und zu genießen, folange es ging, bis die magere Beit tam, wo er im Elend zu Grunde ging ober abenteuernd der Trommel folgen tonnte. So fuhr der Sochmuthsteufel in die Welt, die Leerheit, Sohlheit, Aufgeblasenheit und Renommisterei.

Die Strudel des Kriege fibleuberten eine Menge Leute aus den unterften Schichten ber Gefellschaft an die Oberftache, in ben aroffen Strom ber Begebenbeiten, Abenteurer, Muderitter, fauftgewandte Bagehatfe, Die rechten Rinber ber Beit, die allein aur Kahne ber Fortuna fdworen, auch wohl in ihrem Dienst zu hoben Ehren gelangten. Aber bas ift eine verhältnismäßig Heine Bahl, die immer mehr bor den eigentlichen Renommiften und dem marbdirenden Gefindel verschwindet." Baufemweise gogen fie burch Freundes und Feindes Land, fich immer neu tecrntirend aus ben Ungabligen, die ber Rrieg habelds und heimatlos gemacht hatte. Bon dem chevaleresten Charafter des aufftrebenden Glüdstitters, von dem freien, fuhnen und tropigen Sinn bes achten Solbaten mar ihnen nichts gegeben; es maren feige Borben, bit ju feiner Fahne ichmoren, ober es nur bee Scheines wegen thaten, um ungeftrafter ihre Blunderungeguge ausführen zu können. Freundes und Feindes Land galt ihnen gleich, und ftiegen fie auf einen Saufen, ber fich zur Gegenvartei befannte, fo fchloß man einen freundschaftlichen Bertrag, fich gegenfeitig im Revier nicht zu ftoren, b. b. bes Feinbes Land zu plunbern, bes Freundes ausplunbern ju laffen, ober gemeinfam bas eble Wert zu vollführen. Freilich machten fie baburch fich felber rechtlos und vogelfrei, von aller Welt verfolgt und gehest, und wie fie Raubern gleich in Balbern fich verbargen und ihre Mordund Branduberfälle gegen' Dorfer und Stabte im Duntel ber Nacht ausführten, fo mar auch, wenn fie ergriffen wurden, ihr Lohn die Strafe bee Raubers. Wir haben bie lebenbigfte Schilberung bon biefem Banbenwefen in ber zweiten Balfte bes gro-Ben Rrieges von Mofcherofch im Philander von Sittewalb! ben er felbst eine Zeitlang mit folder Sorbe herumziehen latt. Bollen wir fie in ihrem Meuferen tennen lernen, brauchen wir nur Die Radirungen Callot's ju betrachten, und wir haben fie in allen Bechfelfällen bes Rriege morbend, plundernd und fengenb,

3. Der Raturalismus u. b. Stugerthum bes breifigfahr. Rriege. 188

als Sieger und verfolgt, renommistisch aufgeputt und bettlerhaft zerlumpt.

Diese Sohne des Kriegs, die flotten, freien Glücksritter wie das scheue Gesindel, wurden die Borbilder der städtischen Müssigganger. Mehr oder weniger war die ganze civilistische Welt von der soldatischen Eitelkeit und dem hohlen Scheinweseu angestedt und trug solches Stuperthum im Neußeren zur Schau.

"Beil wir leben in bem Krieg, muß ich'alle meine Sachen, Bammesachsel, Rleib und Schoß nach ber Ruftung laffen machen."

So entschuldigt die stugerische Jugend ihr kriegerisches Aussehen. Es folgten allmählig auch die Alten, sodaß wir z. B. am Ende des Kriegs bei dem Friedensschlusse zu Rürnberg die sämmtlichen Gefandten, die gelehrten Doctoren und Diplomaten wie die Generale und Obersten, in gleicher Weise gestiefelt und gespornt seben.

Bor allen aber kommt dies Unwesen an ben Stupern und Pflaftertretern zur Erscheinung, Die fich jest wie eine geschloffene Rafte von der übrigen Menfchheit fonbern und auch von derfelben also betrachtet werden. Man fab fie damals in London, wo fie auf der Promenade ber fashionablen Belt, bem St. Paule. gang an der St. Paulstirche, Bormittags bis elf Uhr und Rachmittage von brei bie feche flanirten, mabrent der Schneider binter dem Pfeiler laufchte, um fich die neue Mode zu merten; man fab fie in Paris vor den Läden, namentlich des heutigen Balais ropal, auf und ab fpagiren; man konnte fie in Deutschland überall in allen Städten finden. Alamode zu fein in allen Dingen, in Rleidung, Sprache und Leben, bas mar ihre Aufgabe. Ihre Redeweise war ein Gemisch von Deutsch, Frangöfisch; Italienisch oder Svanisch nebst einzelnen ihnen eigenthumlichen Wörtern, die fich mit bem Rothwelfch oder mit ftubentischer Sprechweise vergleichen laffen. Rach wohlburchichwarmter Racht fpat gu Bette gegangen, ftanden fie fpat wieder auf, um ben Zag mit Flaniren hinzubringen, den Damen den Sof zu machen, fich in fconem Buy bewundern ju laffen und burchjubringen, mas fie

erschwindelt hatten. Sporen kirrten an ihren Stiefeln, aber ein Pferd besaßen sie nicht; den langen Stoßdegen führten sie an der Seite, aber zum Kampfe ließen sie es trop aller Rodomontaben nicht kommen, sondern viel eher sich mit der eigenen Wehre davonprügeln. Trefsliche "Löwen" dieser Art sind jene beiden sogenannten Hauptleute Daradiridatumtarides Windbrecher von Tausendmord und Horribisicribisar von Donnerkeil auf Wusthausen, die Andreas Gryphius in dem nach dem letzteren den nannten Lustspiel uns vorführt. Mit den fürchterlichsten Drohungen rücken diese eisersüchtigen Helden auf einander, um nach langem Wortkampse endlich nicht zu Thaten überzugehen, sondern sich als alte Wassenbrüder wieder zu erkennen, hoch erfreut, daß so zur rechten Zeit größes Unglück verhütet werde.

Auf Beifall freilich bei der Mitwelt durften diefe Belden nicht rechnen, wenn fie auch nur in uppigster Bluthe vertorper-• ten, mas im Grunde die gange Welt mit ihnen theilte. Als die außerften Spigen einer übertreibenden Zeit waren fie nothwenbig Carricatur, und fo durften fie fur ben Spott von Seiten der Begner, ber Altfrantischen", nicht forgen; er wurde ihnen reichlich zu Theil. Es erschienen damals an fehr verschiedenen Orten Deutschlands, größtentheils zwischen ben Jahren 1630 und 1640, eine große Anzahl einzelner Rupferftiche mit begleitenden Berfen, bilderbogenartig, welche biefe Stuper jum Gegenstand ber Satire machen. Diefen fliegenden Blattern zufolge fteht an der Spipe ber Stuper eine mythische Person "Monfieur Alamobe" genannt. Er concentrirt in fich alle die verschiedenen Gigenschaften, das soldatische Aeußere, Die soldatische Renommisterei und Aufschneiberei, die bunte Sprache, ben Rleiderput, die muffiggangerische Lebensweise, die Galanterie, aber auch den haß und die Berfolgung der Begner. Bas er gur herfteltung feines Meußern beburfte, das natürlich immer blubend und ichon fein mußte, finben wir in den folgenden Berfen, die er in voller Pracht fterbend muf bem Bette als Testament einem Schreiber bictirt:

Mes enstiech legier und schaff ich der ind Meinen tollen hut, der über sich Gebunden ist mit einem Band.

Den Narren all im ganzen Land.

Den tonnen sie von meinetwegen Grach der Arten der Mosselle beite beitert, franze der Mosselle Dann dieser hut hat dielerkeite der Arten Der Mucken und der Narrenpossen,

Die ich nit all hab ausgelassen.

"Färs ander schäff bie feber deduf,"

Bo-mitielm Ateinob gehoftet aufin bermitielm fireien. Gföllen, genen freifen. Gföllen, genen freise bei gehen möllen, genen frei det det de geficher ist. "

Darbei man ziehen hab zur Frift,
Wie der Soldat geflidert ist."

Nachdem er noch in besondern Versen, die sich nicht gut wiedergeben lassen, des Kragens, des Wammses und des Beinkleides sowie der Strümpse und Schuhe gedacht, heißt es weiter:

> "Die Stiefel und die scharfen Sporen, Mit denen ich mein Roß geschwern, Legier und schent ich diesen Leuten, Die auf dem Esel, pflegen zu reuten: Oder wann ihnen die nit eben, Wögen sie es eim Flohmann geben, Dent sie auch taugen flattlich wol, Want er zu Wasser waten soll.

"Den Mantel, Degen und Favor, Den schenk ich meim gewesten Sartor, Damit derselb von meinetwegen Ein schönen Mantel anzulegen Im Jahr, wann ist der Schneiber Föst, Der hats verdient am allerbest.

"Die Schuch, Reftl, Rampl, Burften, Meffer, Löffl, Pantoffl, Spiegl, Hanbichub, Lapl, Ring, Becher, Glofer, Kanten, Teller, Bucher, Pult und anders mehr, So ich gebraucht von Kindheit her. Legier und schent ich meinen Gfölln, Die Al Wodo bleiben wölln."

Wie Monsieur Alamode und seine Genossen angesehen und auch verfolgt wurden, zeigen die folgenden Berse, welche einem Mitgliede der Gesellschaft in den Rund gelegt werden:

> "Ja eben- bas ift auch mein Rlag, Man hat uns fämmtisch Jahr und Zag Offentlich in Druck umgeführt, Spottlich mit Borten geveriert, Rennt und Gfeldtopf, Juntergaufer, Much Monfierische Gernemauser, Gaffentreter und Sahnentanger, Alamobische Bielframanzer, Bar viel Freffer und wenig Chaffer, Mitnachtbuhler, bis Mittagschlafer, Rönnten eim Jeben geben Tabel, Und feind oft felbft nit vom Abel, Brangen doch daber wie die Bagel, Sein Delpel, Rulpen und grob Flegel, Tragen alamobifche Rleiber, : . Saben oft nit bezahlt ben Schneiber, Desgleichen bem Raufmann fein Tuch, Dem Schufter nit Stiefel noch Schuch, Bollen burchtreten alle Gaffen, Und thun ber Eltern Gut verpraffen."

Sie felbst zwar wundern sich, daß fie so verachtet und verfolgt werden, und glauben gang etwas anderes verdient zu haben:

"Die wir doch dest unfer fpendirn Auf Kleidung, Pracht, bublen, hoftren, Auf schöne Frauen sie zu zieren, Auf musiciren, sechten, ringen, Auf tanzen, alamodisch springen, Auf reiten, rennen, schlittenfahren Thun wir keinen Unkosten sparen." 3. Der Raturalismus u. b. Stuperthum bes breißigfabr. Rriege. 187

Um Schluffe des Blattes werden fie noch einmal in einer Anrebe an den Lefer ernsthaft in der Rurze geschildert:

"Günftiger Lefer, das Gedicht
Ift nur allein auf die gericht,
So fich Mamodisch ohnbescheiden
Nach allersei Landsgebrauch Neiden,
Und treiben viel Hochmuth und Bracht,
Wöllen auch dafür sein geacht,
Daß jedermann muß ihnen weichen,
Stumpsioren andre ihresgleichen,
Und sein doch selbst nur arme Gellen,
Die mehr als andre sein möllen."

Bas den Monfieur Alamode und feine Freunde und Freundinnen nach dem Tode erwartete, stellt ein anderes fliegendes Blatt jum warnenden Beisviel bar. Monfieur Alamode ift geftorben, und wir feben ihn direct ben Weg in den offenen flammenspeienden bollenrachen nehmen. Ein großes Gefolge von herren und Damen, alles im schönften Bug, begleitet ibn. Wie es die Bflicht eines freundlichen und höflichen Birthes ift, feine Bafte an ber Thure ju empfangen, fo ftebt zwifden ben Babnen Des weitaufgeriffenen Rachens ber Berr und Befiger ber Solle in feinster alamodischer Tournure, freundlich grußend und einladend, ben but in ber Sand. Als Musikanten geben vier alamodisch gekleidete Teufel dem Zuge vorauf. Ihnen folgt die Sauptverfon, murbigft gefleibet . Urm in Urm geleitet von zwei fein getleideten Berren mit Bodsfüßen und Beierfrallen; fodann ber lange Bug, von Schmeiffliegen umschwärmt, welche die fußduftenden Salben berbeigezogen haben. Ein paar beigedructte Berfe fprechen aus, daß alle folche Gefellen der Bolle verfallen find, "allen wackern Alamode Monfieure aber, fo bei Beit von der leidigen und verdammlichen Sochfahrt abstehen, denen foll gewiß ein fröhliche Auferstehung bald folgen."

Indessen war die Strömung der Zeit stärker als die satirische, ernsthafte oder gar gesetzgeberische Opposition; unter dem Zusammenwirken der Alamode-Monsieurs und des militärischen Stugerthums trat das phantastisch-lodre Unwesen, die Pupssucht, das Behängen mit leichter flatternder Waare an allen Eden und Enden hervor. Bom Kopf bis zum Fuß, von den höchsten Spigen der Gesellschaft herab nahm die Tracht diesen Charafter an, den Monsieur Alamode freilich zur Carricatur übertrieb.

Bas mit dem Saupthaar gefchah, als es einmal lang geworden war und fich zu loden begann, giebt die Borbemertung in einer Berordnung des Stragburger Magiftrate an, welche fcon vom Sahr 1628 batirt : "Stem, wann die Mannepersonen Die Saupthaar gleich ben Weibern zieren, feibene Bandel, Ringlein und anders an Bopfen einflechten und andre weibliche Bhantafien damit vornehmen." In der That begnugen fich bie Manner nicht damit, das Coclenhaar einfach um die Schultern mallen zu laffen, wie es noch die erften Belben ber Beit, g. B. ein Bernhard von Weimar, thaten. Bangen, beife Gifen und Salben zu benugen , um ben gewünschten Fluß und Fall berguftellen, mar etwas gang Gewöhnliches. Gben barum aber, weil alle Welt das wellige ober gelodte Saar trug, verschmabte ber Stuper diefe geregelte Bierlichkeit und fuchte vielmehr mit befonderer Runft fich den Schein genialliederlicher Rachläffigfeit gu geben. Darum feben wir auf Bilbern fein Saar langzottig, ftruppig und muft am Geficht herunter fallen. Schwarz mußte es fein, wenn er ben Damen gefallen wollte, benn biefe liebten damale keine andere Farbe des Saares. Satte die Ratur ibm Diefen Borgug verfagt, fo half er burch Farbe und Bleitamme nach und ftreute Bulver in's Saar. Auch die Augbrauen und den Bart farbte er schwarz. Auch hierin alfo, seben wir, bat fich ber Gefchmad gegen die vorige Beriode, welche fich jum ber blonden Farbe willen einer unangenehmen Mube unterzog, vollig geandert. Der Bopf, beffen bei diefer eitlen Mannerwelt öfter Erwähnung geschieht, bing nicht binten im Naden, wie fein berühmterer Rachfolger bes achtzehnten Jahrhunderte: beibe haben nichts mit einander zu thun. Der Bopf in Diefer Periode war rein ftuperische Tracht, wenn auch die bochften Saupter nicht verschmähten sich damit zu zieren : es waren ein vaar zusammengesichtene Loden, wie vorn an der einen Seite des Gesichts rechts oder links vom Ohr herunter hingen oder auch wohl an beiden Seiten, und am antern Ende, welches auf Schulter und Brust heradzureichen pslogte, einen kleinen Schmud, eine große Perle, einen Edelstein, einer Schleise oder dergleichen trugen. Dem Stuher war das wohl ein theures Andenken seiner Dame, "Favor" oder "Faveur" genannt. Allzuhäusig war dieser Zopf außerhalb der sugerischen Welk nicht, doch trugen ihn auch, wie die Portraits beweisen, historisch bekannte Personen von Kang und Ansehn und selbst König Christian IV. von Dänemark und sein Sohn der Kronpring Friedrich, späser der dritte dieses Ramens. Mehrere Portraits des ersteren, die in verschiedenen Jahren gemacht sind, zeigen ihn in gleicher Weise mit dem Zopf, dessen Ende eine Verle trägt.

Auch sonst banden sich die Herren allerlei leichte Schmucksachen in's Lockenhaar, wie sie den ganzen Körper damit behängten. Man nannte sie insgesammt Faveurs, ein Ausdruck, der noch aus der alten Turnierzeit herrührt und die kleinen Pfänder und Liebeszeichen der Damen, Handschuhe, Bänder, Schärpen und dergleichen bezeichnet, mit denen geziert die Ritter in die Schranten ritten.

Wonn der Stuter dam Saupthaar einen nachtässigen, verwiderten Anstrich zu geben suchte, so wandte er um so mehr Sorgsalt an den Bart. Die Wangen wurden jeden Morgen glatt rastrt, aber den Kinnbart ließer an schmaler Stelle wachsen, so lang er wollte, und klebte ihn zusammen in eine lange seine Spize. Auch an den Schnurrbart bringt er nicht das Messer, sondern Farbe, Pech und das heiße Eisen, steist ihn und dreht ihn über den Mundwinkeln auswärts, daß die Spizen nach den Augen zu stechen; daher es heißt, "den Knebel über sich gestürzt." Das ist der allgemeine Typus, dessen unbestrittene Herrschaft zwischen die Jahre 1630 und 1640 fällt. Dann aber stellen sich gegen den Ausgang des Kriegs mancherlei Abweichungen ein, die alle darauf hinauslausen, den Bart noch weiter zu verkleinern und namentlich vom Kinn ganz zu entfernen. Diese Spielarten

ber Bartmobe schildert Philander in feiner draftischen, ernfttomischen Beise folgenbermaßen: "Da beine Borfahren es für bie größte Bierde gehalten haben, fo fie einen rechtschaffenen Bart hatten, fo wollet ihr ben malfchen unbeständigen Rarren nach alle Monat, alle Bochen eure Barte beropfen und befcberen, beftummlen, beftugen, ja alle Tag und Morgen mit Gifen und Feuer peinigen, foltern und marteln, gieben und gerren laffen? jest wie ein Birtel-Bartel, jest wie ein Schneden-Bartel, bald ein Jungfrauen-Bartel, ein Teller-Bartel, ein Spig-Bartel, ein Maitafer-Bartel, ein Entenwadete, ein Schmalbartel, ein Buder-Bartel, ein Turfifch-Bartel, ein Spanifch-Bartel, ein Italienisch-Bartel, ein Sonntage-Bartel, ein Ofter-Bartel, ein Lill-Bartel, ein Spill-Bartel, ein Drill-Bartel, ein Schmut-Bartel, ein Stup-Bartel, ein Trup-Bartel u. f. w." Es murbe überflüffige, wie vergebliche Mube fein, fich nach Formen für biefe Ausdrude umzusehen, welche mehr ber Phantafie bes Gatirifere als ber Birklichkeit angehören. In feinem Gifer fest er dann hinzu: "Run ift eure meifte Sorge, sobald ihr Morgens aufgestanden, wie ihr ben Bart ruften und gufchneiben moget, damit ihr vor junge Rarren und Lappen konntet burchwischen. D ihr Beiber-Mäuler! Ihr unbarige! In den Löffelighren geht ihr zuzapfen, zutrillen, zuropfen, bis die Gauchshaar berauswollen; und wann ihr durch Gunft der Natur bieselbige endlich erlanget habt, fo wißt ihr ihnen nicht Marter genug, bis ihr fie wieder vertreibet! Ihr Bart-Schinder! Ihr Bart-Schneider! Ihr Bart-Stuper! Ihr Bart-Zwacker! Ihr Bart-Folterer! Ihr Bart-Wipperer! Ihr Bart-Marteln! Ihr Bart-Beiniger! Ihr Bart-Abtreiber! Ihr Falsche Bart-Munzer! Ihr Bart-Berberber! 3hr Bart-Narren! 3hr Bart-Mörber!"

Das groteskeste Stud der männlichen Tracht war der Hut. Als er einmal die große breite Krämpe und das schlaffe Wesen gewonnen hatte, war er diesen windigen Röpsen recht; sie hätten etwas Steises nicht auf sich erdulden können. Nachgiebig wie er war, machten sie mit ihm, was sie wollten. Der Kopf erhöhte sich bald zuderhutsörmig, bald sieg er wieder zu bescheidener Riedrigkeit herab; ber Rand debnte sich ellenbreit aus, daß er wie ein Schirmbach ben gangen Mann bedte; nach hinten zu fieb eine ungemeffene Feber über ben Ruden, nicht felten bis gur Rniebeuge berab. In Diefer Form nannte ibn ber Stuger in feinem Rothwelfch fehr bezeichnend "Respondent", benn er mußte nun allen Launen und Stimmungen feines Tragers wie eine Betterfahne entsprechen. Born über die Stirn bereingebrudt mit seitwärts aufgeschlagener Krämpe fag er renommistisch berausfordernd. War er zurudgeschlagen und die Rrampe erhoben über ber Stirn, fo verkundete er beiteres Better und gute Laune : bas Geficht war offen, die Stirn frei und die Augen leuchteten sonnia und heiter. Aber die bochste Trauer war eingezogen, Trubfinn und Schwermuth, Geldmangel, Unglud in der Liebe, wenn er über Stirn und Auge bereingebrucht und der Rand, fogar ohne Feber, allfeitig heruntergelaffen war. Go fanden Stolz und Riedergefchlagenheit, Born und Sanftmuth, Luft und Trauer, Raufluft, Trop und Feigheit ihren Ausdruck, ihren Biberschein in diesem Sut. — Außer der langen Feder verzierte ibn noch der Soldat und der Burger nicht minder wie der Stuger mit den Faveurs, mit Ketten und Schnuren, mit Ebelfteinen und Gold und Silber, mit Rofetten und Schleifen.

Die Blüthezeit des großen Schlapphutes fällt mit der von Haar und Bart zusammen; gegen das Ende des Kriegs trasen auch ihn die Beränderungen, welche seine groteske Gestalt zu beschränken suchten. Das Extrem kann sich nicht lange auf seiner Höhe behaupten. Die Körper waren ermattet von den Anstrengungen und Leiden des langen Kriegs; die Geister erschlassten und hatten nicht mehr die Schwungkraft zu übertreibenden Neußerungen renommistischen Uebermuths oder chevaleresker Kecheit; und wie die Menschen selbst, der Dinge müde, widerwillig einen allen lästigen Frieden schlossen, so bequemten sich auch wieder die Köpse einer steiseren Form des Hutes.

Dem Hute nahe an Monstrosität tam der Stiefel, obwohl ber Schuh daneben noch lange nicht aus der mobischen Welt weichen wollte. Obwohl er keineswegs von zierlicher Form war, vorne breit gestumpft und mit hohen Absahen, die man fcon damale roth zu farben liebte, fo bot er doch für die fo beliebte Bierde der "Goldrofen" ober feidenen Blumen von machtiger Größe eine beffere Gelegenheit als der Stiefel, bei welchem bas Spornleder Diese Stelle in der Beugung des Fußes einnahm. Bugleich konnte mit bem Strumpf ber reiche Schmud am Knie zu befferer Wirtung tommen. Indeffen haben wir schon gesehen, wie dennoch seit dem Jahre 1630 etwa der Stiefel für einige Jahrzehnte ben Sieg davon trägt. Freilich muß auch er trop feiner coloffalgroteoten Geftalt und bes berben feften Stoffes den leichten Befat annehmen. Schleifen besetzten zu beiden Seiten das Spornleder, garte Spigen umzogen bas schlotternde dide Leder ber Stulpen, mochten fie herunterhangen ober aufgeframpt fein, und ihre weite Mundung wurde vom feinsten Beiggeug ausgefüllt. Dazu trug ber feine Berr auch noch Galofchen oder Pantoffeln, ju den Stiefeln fowohl wie ju ben Schuben, welche mit hölzernen Sohlen ichon von fern ber die Unfunft ihres Tragere flappernd verfundigten.

Wamme und Beintleid, weit, luftig und schlotternd, wie fie geworden waren, mußten namentlich ben leichten Bierrath annehmen. Spigen, die auch mit feinen Goldfäden in allerlei Muftern von Sternen und Blumen burchflochten waren, umzogen den Rragen, die Manschetten und das geöffnete Beinfleid am Anie. Um die Achseln herum und vom Schulterfaum ringe, um Bruft und Ruden herum, desgleichen um den untern Saum bes Bammfes, um die Rander des Beinkleids am Anie bingen Bander und Schleifen, Refteln genannt, die Metallftifte und andere Faveurs trugen, welche bei jeder Bewegung flirrend gufammenfclugen. Ueberall fagen Schleifen und Schnure, in fogenannte Liebesknoten gefchlungen. Gin Favoritplat für fie mar Die Außenseite am Knie: hier war das Knieband in eine machtige Schleife gebunden oder mit großer Rosette verziert, bier bing ein ganges Bundel von Nefteln und flirrenden Stiften, bier befestigte der Stuper Pfauenfedern mit ichillerndern Karben.

Benn man sich nun noch den hut, die Stiefel oder Schuhe und selbst das haar mit ähnlichem Schmud bedeckt denkt und die Degenkuppel, die jest über die Schultern hing, mit Spisen, Borten, Perlen und Goldarbeiten besetzt, so mag Philander Recht haben, wenn er sagt: "Und möchte mancher meinen, er sehe einen Kramsgaden aufgethan oder in einen Paternoster-Laden, so mit mancherlei Farben von Nesteln, Bändeln, Zweiselstricken. Schlüpfen und anderm, so sie savores neunen, sind sie an haut und haaren, an hosen und Wamms, an Leib und Seel behenket, beschoert, des knöpfet und beladen. Parfümirte farbige handschuhe, die gewöhnlich in der linken hand getragen wurden, und ein mächtiger hoher Knotenstock mit Anops oder Krücke, den man auch in der hand fürstlicher Versonen sinden kann, vollendeten das Bild des Stupers.

Es ist aber noch zu bemerken, daß vor dieser windigen Eitelkeit und dem flotten Soldatengeist auch die ernsten, dunklen Farben wieder verschwanden, welche die Reactionsperiode modern gemacht hatte. Es wurde auf s neue eine lustig bunte Welt, die an hellen Farben Gefallen fand, doch hatten bei so viel anderer Zierde die einfarbigen Stosse vor den buntgemusterten den Vorzug. Die schwarze Kleidung oder die dunkle blieb in Deutschland allenfalls in der bürgerlichen Welt, welche sich vor der Rode zurüczog, namentlich aber in den republikanischen und reformirten Niederlanden, wo sie noch Jahrzehnte in Ehren und Ansehn stand.

Bur Bezeichnung für dieses tolle Stuperthum, das auf der Straße mit dem Sarraß raffelte, die Sporen klirren und die Metallstifte klingen ließ, das mit den Stulpen und dem andern überstüssigen Stoff einherrauschte und mit den Pantoffeln klapperte, hatte man damals eine eigene Art Sprache erfunden, die nicht Philander von Sittewald allein gebrauchte. So heißt z. B. die Ueberschrift eines sliegenden Blattes: "Kartell stuperischen Aufzugs der durchsichtigen, hochgesiederten, wohlgespornten und weitgestiefelten, langschwarzhärigen zigeunerischen, wohlbernestelten, langsapphosischen, milztägischen, wohlherausstaffirten, weltbekannten Cavalliere. Sammt deren hochgepupten, hoch

Dies Blatt ift schon vom Jahr 1628. Ein paar Jahrzehnte barnach ist, wenn auch mit einigen Beränderungen, dieselbe Stuperherrlichkeit noch in voller Pracht, wie wir aus der folgenden Beschreibung erkennen:

"Franiche but mit fleinen Ranben. Go fich nach bem Binde wenben Oben platt wie die Tellören, Darauf manderlei Ravoren, Belde thun frech angufeben Borne an ber Spipe fteben. Lange Sagr und fleinen Bart. So geputt nach franscher Art, Große Spipen, fleine Rragen, Die ihm faft bis auf ben Dagen Borne langlich nieberbenten. In gar großer Spige ichrenten, Lange Bammfer, lange Ruden, Rurge Schöß von acht Studen, Große Manen \*), weite Balten \*\*), Bofen, die gang ohne Falten, Reftel hängen um die Bosen Mit viel lächerlichen Schofen, Neftel, die da viel Getummel Machen und manch groß Gerummel, Reftel, die berum thun bangen. Bie bie Darmer in ben Schrangen. Balbe Bemb von Schir gemacht Bit auch ein Alamobe Tracht, Roch Canonen und Finetten \*\*\*). Und von Saare Brafiletten, Ring von Gold und Diamanten, Ausgeschliffen mit viel Ranten. Steben ba in großen Ehren Auf ben langen Rrebiefcheeren, Banichen fo burchparfumiret Und mit Bibet mobibeschmieret.

<sup>\*)</sup> Aermel.

<sup>\*\*)</sup> Aermelumfoläge. \*\*\*) Spigenmanfchetten.

Seiben Strumpf von Raples ber, Arlasch Anieband steif und schwer, Und zu fagen ohne Ruhm Rofen wie die Sonnenblum; In ben Corduanschen Schuben Sanft des Hasen Füße ruhen, Belche fo getheilet fteben, Daß fie in gwo Gorner geben : Ja wie lange Ableretlauen. Da ben Rinbern möcht für grauen, Und mit Stieflen aufgezogen Rommen, welche ungelogen Sein fo weit gleich wie ein Spann, Da man Milch in tragen tann, Deren Stulpen nieberwippen Wie der alten Weiber Lippen. Aleine Mäntel von Tabienen, So von aus und innen schienen, Bo fie nicht in Manteln hangen, Co von glangend'n Arlafch prangen."

hören wir nun auch, wie der schöne herr in diesem Aufzug fich auf der Strafe gebarbet :

"Wann endlich nichtes mehr ihm dünkt, das möge feilen An der Bolltommenheit, thut er nicht lange weilen, Spricht: Deffne mir bie Thur (nach großer herren Beife), Damit fo gebt er fort, fein langfam und fein leife, Da geht Monsiour dann hin mit eng und weiten Schritten Und mißt die Gaffen ab fein richtig in der Mitten, Dhn Reputation tein Tritt muß thun besteben, 3wei Tritt auf einen Schlag tann nur ber Junker geben, Das Saupt steht hoch empor, als wollt er Fliegen fangen, Rachfinnet fcwere Sach, bie er nicht tann erlangen, Gleich ben Philosophis, die ba nach boben Dingen, So ihn verborgen noch, ihr bobe Sinnen zwingen, Der Arm, der halt den Tact und bummelt bin und ber, Als war' er los am Leib und nicht zu halten mehr. So läßt die Dame denn das Mädchen auf ihn passen. Da tritt er leifer her als fonft in andere Gaffen, Bis ihn das Madden fieht, bas eilet bald binein, Spricht: Jungfrum, tamet ber, ba gept Joft Anade ben.

Obschon er ist ein Beil ohn das von ihrem Haus, hat sie doch den Geruch und gudt zum Fenster aus, Das macht sein krauses haar, das da gar did besprengt Mit Puder de cypro als war es ganz versengt, Da macht er Baselmans"), dis an die Etd sich neiget, Rach Alamodo Art die Anie und Beine beuget, Jehn Schritte weit vom haus macht er das haupt schon bloß, Mit Fingern wirst die Küß" . . . .

Obwohl wir öfter versichert finden, daß die Frauen dieser Beriode der männlichen Eitelkeit den Borrang streitig machen, bleiben sie doch, wie das auch bei so kriegerisch bewegten Zeitverhältnissen naturgemäß ist, hinter derselben zurück. Dennoch halten sie sich in der Entwicklung der neuen Trachtenform, die auch diesmal den genausten Parallelismus befolgt, zeitlich immer auf der gleichen Stuse. Ja fast früher schon scheinen die ausgerichteten Frisuren zu Fall gebracht zu sein und das gelockte haar sich wieder einzgestellt zu haben, und namentlich darf man annehmen, daß die Schwankungen zwischen den verschiedenen Kragenformen sich in der weiblichen Welt zuerst ausgeglichen. In England heißt es schon in den letzten Jahren der Königin Elisabeth von den Damen, daß ihnen die Liebeslocken über die Schultern statterten,

"ben Winden rudwarts flumme Ruffe juwerfend."

Es ist interessant zu verfolgen, wie unter dem wachsenden Einstusse des Raturalismus allmählig die Stuarthaube und der steife spanische Sut und das Federhütchen abgeworfen werden oder dem Alter überlassen bleiben, das allen Ansprüchen an die Welt entfagt hat; wie die Haarhörner und ähnliche Gebäude sinken und das Haar sich in kleinerem Lockengekräusel um den Kopf sammelt, dis es die Massen nach unten sendet und endlich mit vollen Locken sich über Schultern und Rücken ergießt. Funfzig Jahre später werden wir wieder genau den umgekehrten Prozes zu verfolgen haben. Wenn aber das Haar der Frauen somit

<sup>\*)</sup> baise-main Handtug.

zur freien Schönheit wieder durchgedrungen war, so ermangelte es doch in den einzelnen Coiffuren nicht einer gesuchten Zierlich. feit, wie fie diefer Zeit gemäß war. Um das Jahr 1630 und später noch war es eine allgemein verbreitete Beise, die nächsten Saare des Borderhauptes, die durch einen querlaufenden Scheitel gesondert waren, in gang fleinen, feinen lockten, zierlichst neben einander gelegt, über die Stirn ein wenig hereinfallen zu laffen, ohne diese zu verhüllen, die übrigen Saare aber, in der Mitte gescheitelt, in reicher, scheinbar verwirrter Fulle kleiner Locken um die Ohren und im Raden anzusammeln. hiermit, sowie auch mit der folgenden gegen Ende des Kriegs häufigern Frifur, waren auch wohl am hinterhaupt ein von Flechten zufammengelegtes Reft verbunden. Diefe zweite Form bestand in langeren Loden, welche fich von einem über ber Mitte ber Stirn beginnenden Scheitel tief über Ruden und Schultern berabsenkten. Böllig freies und in feiner vollen Lange aufgelofetes Saar erscheint in ben hochsten Standen nur bei ber eigentlichen Brauttracht. Go trug fie frei fliegend bis auf's Rnie berab die englische Prinzessin Elisabeth bei ihrer Bermählung mit dem Pfalzgrafen Friedrich; nach Tische aber machte fie eine andere Frisur. Eben damals verschwand Diese Brauttracht wieder aus der bürgerlichen Belt.

Wenn schon das Haar, so frei wie es erscheint, nichts weniger als der Kunst ermangelt, vielmehr Brenneisen, Salben,
Papilloten und falsche Haare nebst dem Spiegel, der stets an der
Seite hängt, eine bedeutende Rolle spielen, so sehlte ihm auch
nicht wie dem männlichen der Schmud der Bandrosen, Schleifen, Nesteln und ähnlicher leichter Waure. Oft steckte ein
Reiherbusch im freien Haar, oft legte sich eine lange, breite
Straußseder quer über das Haupt und wallte mit ihrer Spige
zur Schulter herab. Gine eigentliche Kopfbededung zeigt die
jüngere Dame selten, und nur als der Schlapphut zur ausgebildeten Herschaft gekommen; giebt es auch vielsach Damen,
welche ihn auf das umlockte Haupt setzen, freilich in elegantexer
und doch freier Zierlichkeit mit minder grotester, aber schwung-

voller Feber. Ich erinnere hier an Rubens bekanntes Portrait: die Dame mit dem Federhut. Dagegen ist es nicht selten, daß sich ein kurzer Schleier oder ein dunnes, wohl meist schwarzes Tüchlein auf das Haupt gelegt sindet, welches spitzenbesetz, leicht und lose zurücksattert, doch nicht über den Nacken herunterfällt: es ist ein malerischer Schmuck, keine Berhüllung.

Es konnte nicht ausbleiben, daß die Loden gar bald die fteife Rraufe zu Fall brachten. Wir tonnen bier wieder genau benfelben Prozeß verfolgen, wie er mannlicherfeits vor fich gegangen ift, nur daß am Ende eine ber weiblichen Welt gang eigenthümliche Form den Sicg davon trägt. Es legt fich bie dide Krofe herab auf die Schultern oder fie wird durch ben drahtgeftusten icheibenformigen Spigenfragen, das bisberige Untergeftell, erfest. Dag nun nicht blog der lettere chenfalls schlaff herabfinkt, fondern beide fast gang und fruh verdrängt werden, davon ist die Ursache die jest wieder mit Macht auftretende Decolletirung. Es war die Zeit ber Bugung vorüber, die Predigten hatten ihre Kraft verloren, die "Teufel" fchrecten nicht mehr: Die Welt hatte Die Angft-und Befangenheit wieder abgethan, wurde freilich auch leichtfinniger und leichtfertiger. So konnten auch die Frauen die peinliche Berhullung wieder von fich legen und fich als freie Berrinnen ihrer Schonbeit zeigen.

Wir haben in der vorigen Periode gesehen, wie in den unabhängigen italienischen Staaten allein die Decolletirung nie ganz verschwunden war, aus dem Grunde, weil die reformatorischen Bewegungen hier theilnahmlos vorübergezogen waren und eben darum auch keine Reaction in den Gewissen hatte eintreten können. So hatte sich hier, da man doch der neuen Spizenmode nicht entsagen konnte noch mochte, eine neue Kragensorm gebilbet, eine Spizenkante, welche, gesteift und aufrecht stehend, am ausgeschnittenen Saum des Leibchens befestigt war und denselben ringsum begleitete. Dieser Kragen ging nun um das Jahr 1600 nach Frankreich, England, den Riederlanden und Deutschland über und wurde bald mit wachsender Ausbreitung der De-

colletirung fast der alleinige in der ganzen modischen Welt. Anfangs noch emporstehend, gab er bald der Zeitrichtung nach und legte sich in zackigen Spisen um die Schultern und über den Rücken. Die dick Krause und sogar noch in gesteister Form behielten nur noch Spanier und Spanierin die ganze erste Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts hindurch, und gegen das Jahr 1640 sehen wir sie wohl noch auf den Schultern einer alten ehrbaren Dame liegen, die der freien Mode opponirt und an der theuren Jugenderinnerung festhält. Den vom halse anfangenden schlassen Kragen trugen seinere Damen nur zum Schuze des Teints, häusiger wurde er bei Bürgerfrauen und Bürgerfräulein gesehen. Der Mode des gesteisten Scheibenkragens blieben die Damen des österreichischen Kaiserhauses am längsten treu.

Bas die Form der Decolletirung betrifft, so ließ der Ausschnitt des Aleides die Achseln mehr oder weniger bedeckt und senkte sich vorn auf der Brust in einer Spise oder Aundung herunter, die nicht selten so tief ging, daß sie die Brüste zur Hälfte entblößte. Am Ende dieser Periode und im Anfang der nächsten ändert er sich aber und läuft dann horizontal rings um Schultern, Auchen und Brust. Seit dem Jahr 1620 etwa zeigen sich auch wieder die ersten Entblößungen des Unterarms, doch sind sie noch sehr vereinzelt; im Ganzen kündigt sich diese werdende Mode mehr dadurch an, daß der Aermel sich am Handgelenk lockert und ein wenig von demselben zurücktritt. Dadurch erleiden aber die Mansch ett en keine Aenderung, welche sich wie bei den Herren genau nach dem Kragen richten.

Die übrige Kleidung der Frauen verläugnet ebensowenig den Einfluß der Zeitrichtung. Diesem weicht zunächst, gleich der wulstigen Ausladung an der männlichen Histe, der Reifrock, die Bertugalla, an welchem nur die bürgerliche Welt noch mit einiger Zähigkeit festzuhalten sicht. Um das Jahr 1630 haben die Röcke wieder einen vollkommen freien Faltenwurf und legen sich mit unbedeutender Schleppe auf den Boden. Aber die höchsten Kreise und die großen Feste ausgenommen, liebt man nicht mehr die schweren Stosse, welche mit ihrer reichen Masse im funfzehnten

Jahrhundert die großartig, aber scharf gebrochenen Falten ergaben; bei dem leichten Sinn herrscht auch die leichte Waare vor. Zum Prachtanzug gehörten auch jest zwei Kleider, doch ließ man auf diesem Höhepunkt der Periode das obere in ungehindert freien Falten herabfallen, und nur vorn war es in einem breiten Streifen geöffnet, aus welchem das Unterkleid sichtbar wurde; häusig war dieser schürzenartige Streisen ein eingesetztes Stück, welches hell zu dunklem Kleid oder umgekehrt in Wirkung trat. In den ersten Jahrzehnten des siedzehnten Jahrhunderts, als noch der Reisrock im Verschwinden war, sindet sich nicht selten das Oberkleid ringsum horizontal etwa um ein Drittel des Unterrocks ausgenommen und umgeschlagen, sodaß die eigentliche Farbe des Oberkleides, das Futter und das Unterkleid in drei breiten Streisen zusammen wirkten, eine Mode, welche gegen den Schluß dieser Periode wieder in Aufnahme kam.

Um auffallenoften zeigt fich die Aehnlichkeit der mannlichen und weiblichen Rleidung an Wamme und Leibchen, welches lettere nur im Bruftausschnitt seinen weiblichen Charafter bewahrt. Schon ums Jahr 1615, ale noch die alte Mode vorherrschend war, wird biese Bemerkung gemacht: "Die Bammser find ber Manner Tracht. Bas für ein Unterschied aber ift heutiges Tages zwischen ber Manner Wamme und ber Weiber Mieder und Bruftchen? Wahrlich ein kleiner oder wohl gar keiner." Das andert fich auch nicht, ale die Bulfte fich wieder in offene, weite, bauschige Aermel verwandeln. Bom Jahr 1629 ift die folgende Bemerkung : "Besiehe doch heutiges Tages unfer allamodisches Fraulein, tannft bu auch einen Unterschied ber Bammfer merten von der Manner Bammfer, ift eines fowohl als das andere gerfest, verschnigelt und geflappet." Die Aehnlichkeit geht felbst fo weit, daß die Leibchen machfen und Schöfe erhalten, die denen bes Wammfes völlig gleichen. Dadurch werden fie vom Rleid unabhängig. Auf der Bruft werden fie gefnöpft oder durch Schnure gehalten, bas Leibchen bes Rleibes aber, welches fich mit einer gesteiften Fischbeinspipe herabsentt, . gewöhnlich mit 'Schnürsenkel jusammengezogen. Die Taille rudt in folder Beit

ordnungsmäßig aus der erzwungenen Tiefe wieder zu natürlicher Höhe herauf, in welcher sie sich auch im Allgemeinen die ganze Periode hindurch erhält.

Die Shuhe der Frauen werden selten sichtbar und haben außer größerer Feinheit nichts Unterscheidendes von denen der Männer; nur wird hier und da noch über die hohen Unterschuhe Klage geführt. Auch der Damenschuh erhält den graden Schnitt an der Spize und hohe Absäte und wird mit Gold und Silber bestickt, mit bunten Rosetten und Schleisen hesezt. Die klappernden Galoschen darunter tragen die Frauen wie die Männer.

So lange noch die wulstigen und gesteppten Aermel mit den weit gebauschten im Kampse lagen und aus beiden sich eine vereinigte Form gebildet hatte, welche aus breiten, aber schlaffen Wüsten bestand, so lange besaß die Frauenkleidung, namentlich vom Rücken gesehen, etwas Entstellendes, was sie nicht zur vollen Schönheitsentsaltung kommen ließ. Als aber diese in die frei gebauschten, offenen und weit faltigen Aermel übergingen, und nun nirgends mehr Zwang, Enge oder Mißsorm und groteste Uebertreibung zu erblicken war, da hatte die Kleidung der Frauen und mit derselben ihre Haltung und Bewegung jene noble, freie Eleganz, die natürsiche Grazie, den Schwung, die leichte und doch stolze Schönheit gewonnen, die uns an den Bortraits des Rubens und van Dyck so bewundernswürdig erscheinen. Offenbar harmoniren hier wieder die Natur und die Künstlerseelen in unübertersslicher Weise.

Tropdem ist nicht anzunehmen, daß die Damen jener windigen Eitelkeit entsagt haben sollten, welche die Manner dieser Periode auszeichnet. Auf's bestimmteste versichern das die folgenden Berse, welche noch zu jenem Stuperlied gehören, das wir oben mitgetheilt haben:

"Die Damen halten gleich ben Brauch, Daß fie herftugen wie wir auch, In haaren, hut. Febern, Bämmfen, Berhadt, gerftudt, mit langen Schößen. "Bir könnten doch kein fremde Tracht, Die feltsam gnug seie gemacht, Erdenken, das nit bald nachthun Die Damen auf al modo schon.

"Sie können alle Cavallier Ja weit gar übertreffen schier Mit ihrem neuen Stolz und Stup, Bieten uns allen weit den Trup."

Indessen zu jenen Monstrofitäten der Form, wie fie der Schlapp. hut und die Stulpstiefeln aufweisen, verfteigen fich die Damen nicht. 3hr "Stup", wie jenes Bild fagt, beschränkt fich auf ben leichteren und grazioseren Schmud, auf die Federn und die Loden, bas Gefchlinge von Liebestnoten, auf Schleifen, Banber, Rosen und Resteln mit den klirrenden Stiften, auf Stidereien, insbesondere auf die Spigen, mit welchen Dingen fie freilich fich gang und gar vom Scheitel bis jur Fußspige überzogen. Dagu tommt noch eine häufig totette Decolletirung, eine Ungahl ber Schönheite mittel und Instrumente, ber häufige Gebrauch bes Spiegels, Die Wohlgeruche und bergl. "Sie erfühlen das Untlig mit pfirfichblühend Baffer, bestreichen und garteln das Fleisch mit Limonensaft, mit Efelsmilch. Sie erhalten fich mit Rosenwasser, Wein und Alaun. Sie gebrauchen fich ber Traganttäfelein von Quittenkernen, bes gebrannten Baffere, bes ungelöschten Ralte ihnen ein recht volltommen Bleiweiß - Galb. lein zu prapariren. Siehe, ba werben gefehen ausstaffirte Spiegel, Rofen- und Spicanardimaffer, Bifam, Bibeth, Rauchwert, schmäkend Pulver von Aloes, Cipern, Stabwurz, Schmakkugelein, Bisamtnöpf, Muscatnuffe. Da fieht man Strabl (Ramme), Spiegel, Ohrenlöffel, Sagreifen, Sagricheeren, Rupfzwänglein und Pfriemen. Da fteben Schachtelein, Buchelein, irbene Befcbirrlein, glaferne Flafchlein, Schuffelein, Scherblein, Bafelein, Gierschalen, Muscheln, gespidt und ausgefüllet von allerhand Bfläfterlein und Galblein." Für alle folche Rleinigkeiten hatte Die berühmte Marion be l'Lormes einst ihrem Geliebten in einem 3. Der Raturalismus u. b. Stuperthum bes breifigjahr. Rriegs. 205

Jahr bei einem einzigen Parfumeur die Rechnung einer Rleinigkeit von 50,000 Thaler gemacht.

In befonders allgemeinem Brauch werden die Schminten angegeben, und zwar farbten vornehme Damen fich weiß im Geficht oder agen, um den Teint zu bleichen, Roblen, Rreide und anderes, während die Frauen und Jungfrauen des Burgerftanbes Roth auflegten. Es war nicht bas einzige Falfche an ihnen : die Augenbrauen wurden schwarz gefärbt. das Saar aber damals auerft mit Buder bestreut. Die Erwähnung deffelben und der "weißen trausen Loden" ift nicht selten, indeffen war die Sitte noch nicht allgemein wie im achtzehnten Jahrhundert, sondern galt immer als besonderes Zeichen tadelnswerther Gitelkeit. Ebenfo tam die Mode der Schonpfläfterchen auf, hielt fich aber noch innerhalb berfelben Grenzen, obwohl fie gegen das Sahr 1650 im Detail ichon febr ausgebildet ift. Damale machte Bhilander die folgende Befchreibung: "Und ich fahe beren einen Saufen, die im Gesichte maren, als ob fie geschröpft hatten ober fich piden und haden laffen : bann an allen Orten, die fie gern wollten beschauet haben, waren fie mit schwarzen kleinen Bflasterlein behänget und mit runden, langen, breiten, schmalen, fpipen Mücklein, Flöhen und anderen fipirlichen, jum Anblick dringenden, jum Bugriff zwingenden, Mannefallen Geftalten bekleibet." Auch ber falichen hölzernen ober ausgestopften Brufte gedenket er, und daß der falfchen Loden eine häufige Erwähnung geschieht, auch in der mannlichen Stuperwelt, darf uns um fo weniger Wunder nehmen, als die eigentliche Perruce ichon ein paar Jahrzehnte zu Paris in Bluthe fand. Wir werden im Rusammenhang darauf zurücktommen.

Es ist natürlich, daß das ganze in so renommistischer und herausfordernder Weise auftretende Stuperthum auch die Opposition gegen sich wach rief, indessen ließ die Schwere der Zeit, die ganz andere Sorgen von sich zu wälzen hatte, sie nicht zur Wirkung kommen. Zunächst opponirte das Alter der thörichten Jugend, indem es mit der Beständigkeit die Ehrenhaftigkeit der "guten alten Zeit" dem leichten Wechsel entaggenstellt.

"Alfo find vor vielen Jahren alte tapfre Biederleut' Dhne Scheu babergegangen zu der guten alten Beit."

Und fo können wir denn auch noch lange Zeit die alten Herren und Damen mit der breiten Rrofe, dem fteifen Sut und abnlichem erbliden. Ihnen erscheint als Ibeal "ber Spanier Standbaftiakeit in unverruckter Sandhabung ihrer Bekleidungsart." Dem Borwurf der Bankelmuthigkeit begegnet in Saredorfere Frauenzimmer-Gesprächspiel das junge abelige Fraulein Ungelica von Reuschewit in folgender Weise: "Wenn man die Sachen von außen besiehet, möchte ich wohl wissen, wie man sich boch fleiden mußte, daß es jedermann gefiele. Entweder finden die Alten oder die Jungen etwas dawider ju fprechen, und ift fich fast unmöglich zu hüten, daß man nicht entweder von den einen ausgelacht oder von den andern getadelt werde. Diejenigen, fo Die Rleidungsarten nicht zu verändern gedenken, da doch alles und jedes in diefer Belt dem Bechsel und Beranderung unterworten ift, follten noch Belg von Ziegenfellen oder Feigenblätter nach Adams erfter Rleidung zu tragen schuldig fein, oder ja mit Grund barthun, von welchem Tageogemert her bie Rleidunge. gestalt herzunehmen."

Die Prediger scheinen im Anfange des siedzehnten Jahrhundert die Bergeblichkeit ihres Widerstandes eingesehen zu haben, da ihnen die Neigung der Gewissen nicht mehr zu Gulfe kam, und sie gaben ihn daher wenigstens von der Kanzel herab mehr oder weniger auf. Indessen sinden sich Beispiele, daß sie ihrerseits die Obrigkeiten zu Luzusgesehen direct veranlassen. Auch die Kleiderordnungen, welche ohnehin während des Kriegs vor dringenderen Pflichten zurücktreten, haben den gewünschten Ersolg nicht, zumal sie noch immer als den Hauptgesichtspunkt den Unterschied der Stände und Classen ausstellen, die Beschränkung des Luzus aber oder der übertreibenden Moden als Nebensache erscheint. Das eigentliche Stuperthum wird erst in den letzten Jahren des Kriegs und nach demselben berücksichtigt. Die aussührlichste aller Berordnungen, die sächssiche Jo-

hann George I. vom Jahr 1612, hat nur die Claffenscheidung im Auge, indem fie noch an die alte Reichstagsordnung von 1548 anknupft. Doch stellen fich in diesem Buntte einige Berschiebungen ein, indem die Doctoren, die früher dem abeligen Ritter gleichgestellt waren, also mit ihren Frauen über dem einfachen Edelmann ftanden, jest in ihrem Werthe finten und dagegen die fürstlichen Beamten bedeutend in ber Schätzung fteigen. fächsische Ordnung läßt den Doctoren und ihren Frauen die alten Brivilegien nur aus Gnaden - "wir tonnen fie ihnen gnadigft gonnen" - boch auch in unbeschränttem Mage nur benjenigen, "fo unfere Rathe und derofelben Weiber und Rinder." Den Doctoren folgen gleich die "Hofdiener, fo nit graduiret," desgleichen Die Setretarien, Rathe u. f. w. Dann werden Die Bfarrer mit ihren Weibern und Rindern bloß vermahnt, fich in ziemlicher Tracht und Rleidung zu halten, damit man nicht nöthig habe, fie ju ftrafen. Ihnen folgen die Schöffer, Amtevogte, Berwalter, Bürgermeister und Rathoverwandte, diesen die Sandelsleute, Krämer und vermögende Bürger, so nicht von ihrem Sandwert, fondern von ihren Gutern, Renten oder anderem burgerlichen Gewerb fich allein ernähren. Endlich tommen die gemeinen Burger und Sandwerker, die Diensthoten und fchließlich ber Bauersmann. Städtische Ordnungen stellen die Doctoren noch ben Burgermeiftern gleich, welchen letteren naturlich "qu Gbren der Stadt" ein Dehr, 3, B. zwei Retten fatt einer, geftattet wird. Auch die Braunschweiger Ordnung von 1618 hebt diejenigen Doctoren hervor, welche fürstliche Rathe find.

Gegen die Mitte des Jahrhunderts und später richten sich auch die Ordnungen gegen die leichte Luxuswaare, insbesondere gegen die Spiten, "Knüppels", "Knüttelse", "Knüttelwert", und die gestickten seidenen Strümpse, sowie ebenfalls gegen die Entblößung. So werden in der Braunschweiger Ordnung von 1662 ganz kategorisch "auf einmal cassiret verboten in specie die vielfältige Bändertrachten, sammt Kragenbenähung, also und dergestalt, daß alle Frauen und Jungsrauen, welche hinfüro mit denen schmalen güldenen, silbernen oder auch seidenen überslüsse

gen Bandern, an Saupt oder Rleibern, dann mit benähet oder unbenäheten Ranten, Rloppels und Spigen (ba fie gleich geftricket oder gewebet) an Kragen und fonft ihren üppigen Soffart feben laffen werden, wie nicht minder diefelbe, fo mit gang ober balb, zumal ärgerlich- und ichandlich-entblogeten Bruften (ob fie gleich dieselbe mit einem durchsichtigen dunnen Flor jum Schein überbedet haben murben) einhergeben, geftrade Ungefichte auf Die Bruchstube gefordert und nach Gestalt und Größe der Berbrechung unnachläffig abgeftrafet werben follen." - Die Bolfteiner Ordnung von 1636 faßt auch die ftuperhaften Schneidergefellen ins Auge: "Nachdem auch fremde Sandwerts -, vorab Schneidergesellen, mit ihrer Rleidung, Gebrämels, Bauchen und großen Sosenbandern nicht geringe Wergerniß geben, wird ihnen folches auch hiermit unterfaget und ernstlich geboten, fich hinfuro ihrem Sandwert gemäße Trachten anzuthun." Bu Bilbesheim wurden die Ordnungen gegen die filbernen und goldenen Spigen, töftlichen Leibchen, "ftattlich ausgeputten Ufgesetten" und gestickten Schuhe 1640, 1659 und 1663 wiederholt; ausdrücklich werben noch die "fraufen Saare" und die "nachten entblößten Salfe" verboten; keine Frau, "fie fei fo fürnehm als fie fich schapen wolle." durfte bei 6 Thaler Strafe frause Saarloden tragen.

Die Frage, in wieweit diese Ordnungen wirklich befolgt wurden, lassen wir durch Lauremberg, den wir sogleich werden näher kennen lernen, beantworten:

"De löffinte Kleder - Orbonang Berd geholden wedder halff noch gang, Der hogen Avericheit Mandaten Achtet man als Scholappen up der Straten."

Größer wird auch der Einstuß nicht gewesen sein, den die ernste und die komische Satire auszuüben suchte. Es waren in der litterarischen Welt wahrlich die Besten der Nation, welche, zur Partei der "Altfränkischen" gehörig, sich wie ein Schild vor ihre Landsleute stellten und dem ganzen alamodischen Wesen, das sie als ein fremdländisches betrachteten, den Krieg erklärten.

Biermit aber ftehen fle ichon auf der Grenzscheide der nachsten Periode, welche als die unbedingte Berrichaft bes frangofischen Wesens zu betrachten ift. Der Krieg hatte nun bereits einige Jahrzehnte gedauert und Deutschland in allen Dingen ben nationalen Salt verloren: es gab weder eine deutsche Politik noch eine deutsche Sitte; die vornehme Welt folgte der Fremde; kaum vermochte man noch die deutsche Sprache zu erkennen unter dem Ballaft der Fremdwörter, fur die fie nur das Gefaß zu fein fchien. Der Burgerftand folgte den höheren Ständen oder jog fich scheu und theilnahmlos in fich zusammen. Die Bartei ber Altfrankischen, der eigentlichen Patrioten, griff natürlich dieses Befen in feiner Gefammtheit an, berudfichtigte aber babei gang insbesondere die Rleidung, weil sie dem inneren Scheinwesen den fichtbaren Ausdruck verlieh. Wenn fie jedoch den fremden Moden in der alten Tracht eine nationale Form entgegenzustellen glaubte, fo berubte das allerdings auf einer Täuschung, denn die alten Formen, die hier und da jur Amtstracht, jur Burger- oder Boltstracht erstarrten, waren ja, wie wir faben, ihrerseits Rachahmungen des spanischen Costums gewesen. Bon der eigentlich deutschen Tracht der Reformationsperiode war so aut wie nichts übrig geblieben.

Drei Männer sind es vorzugsweise, welche wir in dieser Beziehung hier in Kürze zu berückschigen haben. Der erste ist Joh. Mich. Moscherosch, welcher (geb. 1601, gest. 1669) nach Geburt und Leben dem deutschen Südwesten angehört. Er ist Prosaiser und ernster, strasender Moralist; der Grundzug seiner Satire ist die Indignation, die sittlich-patriotische Entrüstung über das alamodische Schein- und Unwesen seiner Zeit. Bon diesem Standpunst des wahrhaft deutschen Mannes schildert er es nach allen Seiten auf das rücksichtsloseste bis zur vollen Bernichtung in seinem Hauptwers: "Bunderliche und warhasstige Gesichte Philanders von Sittewald d. i. Strass-Schrissten." Es sind Bisionen, in denen er die Zeit in den Dingen und Menschen an sich vorübergehen läst oder unter der Figur Philanders selbst miterlebt. Eines dieser Gesichte — es sind im Ganzen

vierzehn — behandelt die alamobische Rleidung insbesondere unter dem Titel: "A la mode Rehrauß." Es ist Philander, ein guter Deutscher, wie fie damals waren, aber alamodisch in Rleibung und Sprache, ben ber Bufall auf bas Schloß Geroldsed führt, wo die Sage die alten Belben Ariovift, Armin, Bittefind, Siegfried und andere haufen laft. Unter biefe Leute gerath bas moderne Weltfind, die nun allerdings feinem gangen äußern Wefen vom Ropf ju fuß und der Sprache obendrein den Rehraus machen. Immer ift es der patriotische Standpunkt, den Moscherosch in den Tadelsworten der Bewohner von Geroldseck einnimmt. Da heißt es 3. B. : "Rum bieber! fprach Berr Teutsch Mepr; und als ich nahe ju ihm tam, Solftu ein Teutscher fein? fprach er; beine ganze Gestalt giebt uns viel ein anders zu erfennen. Und glaub ich gewiß, daß du darum deinen Sut unterwegs von dir geworfen, nur daß man die narrische Form nicht feben follte. Denn fobald tann nicht ein walfche narrifche Gattung auftommen, daß ihr, ungerathne Rachtommlinge, nicht sobald dieselbe mußt nachäffen und fast alle viertel Jahr andern, auch dafür haltet, wo ein ehrlicher gewissenhafter Mann bei feiner alten ehrlichen Tracht bleibe, bag er ein hubler, ein Salunt, ein Alber, ein Efel, ein Tölpel fein muffe." Gin anderer faßt Philander bei den Haaren und fagt: "Ift dann bas ein Teutfches Saar? Bift du ein Teutscher, warum mußt bn ein walsches haar tragen? warum muß es dir also über die Stirn herunter hangen, als einem Dieb? Man foll ja einen ehrlichen Mann aus der Stirne erkennen, welche guten Theils feines Gemuthe Beug-, nuß ift; und wer feine Stirne alfo verhullet, bas Anfeben bat, als muffe er fich bor etwas fchamen, daß er ein Schelmenftud begangen habe. Warum muß dir das Saar alfo lang über die Schulter herab hangen, ale einem Beibe? warum läßt bu es nicht, fo bu es langer tragen wollteft, auf teutsche Beife überm Ropf einschlupfen, als bei uns ber Brauch ift?"

Dem Moscherosch verwandt an Geift und Bestreben war ber Schlefier Friedrich von Logau (geb. 1604, gest. 1655). Auch ihn erfülke die Empörung über die sittliche und politische 3. Der Raturalismus u. b. Stugerthum bes breißigjahr. Rriegs. 211

Berkommenheit des Baterlandes und die Herrschaft des Fremdwesens, aber seine Wasse dagegen ist nicht die Satire, sondern
das beißende Epigramm, das er mit größter Schärfe und vollkommenster Freiheit und Freimuthigkeit handhabt. Er richtete
es gegen jedes Laster und jeden Stand, an welchem er ein solches zu sinden glaubte. Die Kleidung berührt er dabei nur im Allgemeinen, insosern er darin die Unterwürsigkeit unter Frankreich erkennt. So heißt es:

## Grangöfische Aleidung.

"Diener tragen insgemein ihrer herren Liverei: Solls dann fein, daß Frankreich herr, Deutschland aber Diener fei? Freies Deutschland, schäm dich doch dieser schnöden Kriecherei!"

In einem andern Spigramm: "Fremde Tracht" spricht er aber die Beziehung zwischen der Kleidung des Menschen und seinem inneren Wesen aufs bestimmteste aus:

> "Alamodo-Rieiber, Alamodo-Sifinen: Bie fichs wandelt außen, wandelt fichs auch innen."

Der dritte, Sans Bilmfen Lauremberg (geb. 1591, geft. 1659) gehört dem deutschen Rorden an. Obwohl feine plattbeutsch geschriebenen Satiren unter dem Titel: "De veer olde beröhmede Scherngedichte" mehrere Auflagen erlebten, fcheinen fie doch schwerlich über die niederdeutsche Seimath hinausgekommen zu fein. Der Dialect felbft mar ein hinderniß, den er ermablte, um fich gleich im Meugern vom alamodischen Sochdeutsch zu unterscheiden. Freilich vermehrte er dadurch die komische Kraft feiner Berfe, und auf diese hatte er es besonders angelegt. Er feinerseits zieht den lachenden Demofrit dem weinenden Beraklit por; er sieht nicht ein, warum er beweinen soll, mas andere perbrochen haben. Die Berdorbenheit der Welt erscheint ihm wie eine Romodie belachenswerth; wollte er darüber weinen, murde er fich selbst den Narren zugesellen. So geisselt er das Berkehrte und Falsche in der Welt, die Thorheiten, mit heiterer Fronie, Big und derbem humor, wobei er freilich die Grenzen des Unstandes wenig berücksichtigt; einmal im Zuge überläßt er sich frei und ungehindert seiner Laune. Der Kleidung widmet er die ganze zweite Satire: "Bon Alemodischer Kleder-Dracht." Er geisselt die Modethorheiten, namentlich des Bürgerstandes, in ergöplicher Weise und würzt seine Darstellung mit einer Menge Anekdoten, deren Wahrheit freilich dahingestellt bleiben muß.

|        |     |   | 4.                       |  |
|--------|-----|---|--------------------------|--|
| 1,7, . | •   | 1 |                          |  |
|        | ۂ:, |   | <b>-</b> , , , , , , , , |  |

## Diertes Kapitel.

Die Staatsperrude und die absolute herrschaft ber frangofischen Mobe. 1650-1720.

Als endlich der heiß erfehnte Friede im Jahr 1650 endgultig vom Nurnberger Rathhaus herab verkundet murbe, war die fociale Welt aus den Fugen gegangen und wartete des Meifters, der fie wieder einrichten follte, einerlei, ob gut oder schlecht. Gin folder fand fich in der Person Ludwigs XIV., und man muß gestehen, er war in dieser Beziehung ein großer Meifter, mag man auch immerhin und mit Recht den Weg, welchen er die menschliche Gesellschaft führte, für den falschen halten und ihn felbft nur ale ein unbewußtes Werkeug ber Gefchichte betrachten. Ordnung und Mag war, was noth that nach der Berwilderung, fefte Schranken ben gelöften Leibenschaften, Bucht und Sitte bem socialen Leben, in welchem die Robeit des Krieges den Tact, das Schamgefühl, die humanität erstickt hatte. Die Aufgabe war schwer und die Beilung langwierig, ba ber Schaden ein innerer und allgemeiner geworden. Generationen pflegen über folchen Curen der Geschichte ins Grab zu finken. Es ift daber nicht gu verwundern, wenn die angewendeten Mittel Anfangs bloß formell erscheinen, und unter ihrer Berhüllung die geiftige und moralische Bersunkenheit noch lange fortlebt, und wenn andrerfeite eben fie jum entgegengefesten Extrem, aus der Berwilderung und Robeit gur Befchrantung, Erftarrung und Ueberfeinerung führen. So kommt es, daß die gesuchte und rasch entartete Ratur wieder verloren geht, und die zweite Hälfte des siehzehnten Jahrhunderts gewissermaßen an das Ende des sechszehnten ansknüpft, doch nicht ohne durch die dazwischen liegende Periode formell völlig verändert zu sein.

Denn es sind nun eben zwei Richtungen, welche, an allen Dingen sichtbar, nicht sowohl mit einander im Kampf zu liegen scheinen, als sie einen gemeinsamen Charakter bilden, dessen Wesenheit grade in diesem klassenden Widerspruch besteht. Das ist von der einen Seite her der Geist des Absolutismus, dessen Wurzeln im sechszehnten Jahrhundert ruhen. Politisch offendart er sich als die unumschränkte fürstliche Hoheit und gipfelt in dem bekannten Wort Ludwigs XIV.: Pétat c'est woi; soxial aber erkennen wir ihn in der Verschrumpfung des fröhlichen, frischen Lebens, in der Herrschaft leeren, erstarrten Formenwesens, in der Etiquette, in Spießbürgerei und Philisterthum. Dem gegenüber tritt die andere Seite, in welcher noch der Sturm des Krieges zu brausen scheint; es ist eine Neigung zum Grotesten, sogar Großartigen, neben Hohlheit, Ausgeblasenheit, Stolz, Eitelkeit, Unnatur und selbst Roheit oder Abstumpfung des Gefühls.

Beide Richtungen treten im außersten Extrem auf. Mangel an Maß und Maßbaltigkeit ist der Grundzug der ganzen Periode; es gelingt nicht, zwischen beiden Seiten eine Verschmelzung herzustellen oder die rechte Mitte zu sinden. Und man konnte das um so weniger, als man in eitler Selbstzusriedenheit der Einbildung lebte, mit diesen Uebertreibungen sich grade im Besit des Wahren und Schönen zu besinden. Dieser Ueberzeugung gab man sich blindlings mit einer solchen Kraft und Ausschließlichkeit hin, daß ein anderer Geschmack unmöglich Gnade sinden konnte: was nicht aus diesem Geiste neu geschaffen war, wurde unerbittlich umgewandelt, mußte sein Kleid anziehen, oder von der Erde verschwinden. Die schonungslose Unbarmherzigkeit des herrschenden Geschmacks riß die alten Baudenkmäler nieder als Ueberbleibsel einer barbarischen Zeit oder baute sie um in die eigene Form. Nicht einmal die Natur, die freie, ließ er unge-

schonen: Wege und Stege, Bslanzen und Gewässer mußten dem Iwang seiner Tyrannei sich fügen und sich in seine Formen bequemen. Selbst dem Menschenantlis, dem Individuellsten, was es giebt, drückte er sein Siegel auf, sodaß alle Portraits einen historischen Physiognomiser anblicken wie Kinder ihrer Zeit.

Es ift junachft bas Leben felbft in feinen gefellschaftlichen und Sittenzuständen, welches biefen Doppelcharafter offenbart. Es ift kaum nöthig an die bekannte Demoralisation zu erinnern, welche den hof Ludwigs XIV. und mit ihm sein ganzes Zeitalter tennzeichnet; daß es in der deutschen Gefellschaft nicht beffer mar, ift bei ben entseplichen Birtungen bes Kriege nicht zu verwunbern. Aber es läßt fich gleichzeitig beobachten, wie mit machfenber Auflösung der Moralität die höfische Etiquette fich fleigert, wie die Umgangsformen, ber gefellige Ton fteifer und enger werben, eine ceremoniofe, feierliche und gespreiste Galanterie einreifit, ju ber fich gar Bigotterie und Bietismus gesellt. Ludwig XIV. war ein vortrefflicher Lehrer in allen biefen Dingen und fein hof dafür das allgemeine Mufter. Bahrend die Familienbande fich lockern, die Maitreffenwirthschaft und unnaturliche Lafter mit schamloser Offenheit betrieben werben, ja zum guten Ton gehören, wird überall die Tugend mit Worten gefeiert. 36. res Lobes ift man voll in benfelben Gedichten, die von Schmut ftropen; Theaterzettel, welche die unflathiaften Boffen anfundigen, berufen fich auf die Moral; ben Tugenden fest man Bild. fäulen und bringt fie als allegorische Figuren in den Ernst und ben Scherz des Lebens; die Tugend allein gilt für beständig, weltlicher Ruhm und weltliche Freuden als schnell vergänglicher Rauch.

Endwigs XIV. Zeitalter ift das der ausgesuchtesten und ausgebildeisten Galanterie. Die Dame genoß im gesellschaftlichen Leben die Berehrung einer Geiligen; mit handtussen und den tiefsten Berbeugungen nahte man sich ihr; Complimente, die füßesten, geziertesten Redensarten, die ein besonderes Studium verlangten, umschwirrten sie. Voll Scheu und Ehrsurcht hielt man sich wie vor einem höheren Besen in respectvoller Entserumg. Wenn sich zu andern Zeiten beim Tanze die Paare umschlingen, blieb man damals in gemessener Entsernung oder berührte sich anso zarteste mit den Fingerspisen; der ganze Tanz war eigentlich nur eine fortgesetze Verbengung; beim Spaziergange, statt Arm in Arm zu gehen, reichte der Herr den seinigen gebogen dar, und die Dame legte nur die Fingerspisen der kinken Hand auf seine rechte. Im geselligen Berkehr war der Wunsch der Dame Gesetz des Herrn; sie zu beleidigen, war Verbrechen. Solche Unterwürsigkeit; konnte auch zur wirklichen werden denn es ist die Zeit der Maitressenherrschaft. In allen Zweigen des Fientlichen und privaten Lebens erkennen wir den Ginfluß, das Spiel der Frauenhände: wir sinden sie thätig in der Politik, in der Kunst, in der Wissenschaft selbst, denn die gelehrten Frauen waren in dieser Zeit nur zu gewöhnlich; im Hause herrschten sie ohnedies.

Aber biefe Berehrung bes weiblichen Gefchlechts hat auch ihre Rehrseite. Bu keiner Zeit laufeten Die Artigkeiten, Die Blumen ber Galanterie zierlicher und feiner, aber ju feiner Beit ift auch in der oppositionellen Litteratur und von der Rangel herab gegen "das liebwertheste und galanteste Frauenzimmer" eine gröbere und rohere Sprache geführt worden. Davon ift aus einem Buche, welches für den Ranzelgebrauch fich empfichlt, Die folgende Stelle ein fleines, befcheibenes Beifpiel. "Wann nun ein foldes hoffartiges Rabenaas von ihrem Mann die Ginwilligung erhalten, ihr ftinkendes Buftgemölt in einen folden toftbaren Beug zu verhüllen, und einzumidlen (bann ein in Kleibern prangendes, Beib nift nach Ausfag des Beiligen Bernardi nichts anders, als storous involutum, ein eingewickelter Roth), da muß alfobald ber Schneider mit einem Duget Gefellen auf ber Werkflatt feine füchtige Capriolen machen" u. f. w. Die Satire greift nicht blof einzelne Thorheiten der Mode und der Sitte an, fondern bas ganze weibliche Geschlecht als folches, ja man ftritt fich in der Litteratur lebhaft darüber; und es scheint fast allen Ernstes, ob die Frau überhaupt noch jum Menschengeschlecht zu rechnen fei. Die bamale wirklich über alle Begriffe von fich eingenommene Männerwelt sah den Balken im eigenen Auge nicht; kein Mann hatte eine Ahnung, welchen Thoren er unter der Berrücke verdarg. Damals schried ein Geistlicher ein Buch: "Der christliche Weltweise beweinet die Thorheit derer andern fünsundzwanzig Kärrinnen", welchem auch die obige Stelle entnommen ist. Man schried Abhandtungen, ob ein Chemann seine Frau schlagen dürse, was in der Prazis auch von der Geistlichteit empsohlen wurde, und ähnliche erbauliche Betrachtungen. — Gedichte priesen und schilderten die Schönheit der Frau in den überschwänglichsten Ausdrücken und Vergleichen. Da war das Angesicht weiß wie Schnee, die Lippen Corallenzinken, die Jähne Berlen, auf beiden Wangen waren Lilien und Nosen, die Augen Sonnen, welche Pfeile und Flammen strahlten, die Augenbrauen zwei Bögen von Gbenholz u. s. d. v. Oder es hieß:

"— Diefelbe war ein Bild, Der Tugend einlosieret, und Schönheit führt-das Schild, Der Mund war rother Sammt, die Lippen ausgeeget Mit Röslein und Rubin: mit Lilien unterseget, Narcissenweiß der Hald; die Finger waren Schnee, Die Nägel Perlen gleich, das Haar wie Golb und Riee."

Im Gegensatzu dieser Ausmalung, die sich unzählig wieberholt, gestel sich die Satire darin, alle nur erdenklichen Saslichkeiten am weiblichen Geschlecht aufzusuchen und sie mit ekelhaftester Schilderung in Berse zu bringen.

Daß es in Sachen der Moralität mit dem Bürgerthum nicht besser stand, wie mit den vornehmen, gebildeten Classen, das vermag am besten das Theater zu zeigen, oder vielmehr das Bolkstrama, das den händen der Dichter ganz entwunden war. Die Schauspieler machen ihre Stücke selbst, berechnet auf den Geschmack und die Empfänglichkeit des Bolkst. Es bedurfte der allerstärkten Reizmittel, um nur auf die abgestumpsten Sinne einen Eindruck hervorzubringen. In Bezug auf Handlung, Sprache, Action wurden alle Zügel lodgelassen. Eine Begebensheit drängte die andere ohne einen Faden der Ordnung; Gefahr solgte auf Gefahr, Abenteuer auf Abenteuer; politische Begebensheiten, heidenthaten und Grenelsenen, Janberstücke, Berwands

lungen, Traumerscheinungen, himmel und Golle, die Aflegorie, das Ballet; die Musit, Illumination und Feuerwert, gemischt mit Prügeleien und ben unflathigen Poffen Sandwurfts, mit equilibriftifden und alrobatischen Runften bilben den perrudenartig kranfen und maffenhaften Inhalt einer "Saupt- und Staatsgetion.# Der übertriebenen Ausbrucksweife entsprach ein fragenhaftes Gebardenfpiel, ein herumfahren auf der Bubne, Die maßlose Darftellungweise autobidaftischer Rraftgenies. Der Rrieg hatte die Menschen an ben Anblid des Scheußlichften gemöhnt, und das Theater sette das fort. Ein hauptmittel des Reizes für das männliche und weibliche Bublitum war die Erregung der geheimen Luft bes Graufens und Entfetens. Go wurden alle efelhaften Scheuflichkeiten auf der Bubne offen aufgeführt. Judas erhangt fich, der Banch plast und die Gedarme fallen beraus; die Sohne des Andronicus werden abgefchlachtet und ihr Blut in Schalen aufgefangen; bas Aufhangen und Röpfen geschieht in moglichfter Raturlichkeit, und die Leichen und abgeschlagenen Röpfe bleiben jur Ausstellung liegen; Gefpenfter erscheinen "mit dem abgehauenen Ropf in ber Sand und eutblößtem blutigen Störgel;" bazu die Qualen ber Martyrer, der Gespießten und im Fener Aufgehängten: bas mar bie Augenweide des guten bürgerlichen Publikums nach bem dreißigjährigen Krieg. Und wie widerlich klingt babei im Umgang und in Liebesscenen der Bubnenpringen und Pringeffinnen der gespreizt ceremoniose Ton, die geschranbten Complimente, die bonquichotifche Söflichkeit, die Sandkuffe, die mit granziöfer Berbeugung der eigenen Sand applicirt werden, ber gange fteife, par Carricatus gewordene, widerlich vornehme Softon, gepaart mit Luftembeit; mit Ruffen und Bartlichkeiten, mit verzweiflungs. vollen Betrachtungen über die Macht der Benus und Loboreifungen ber Tugend.

In ahnlicher Weise mußte für bie vornehmen Stände die Oper alle mur erdenklichen Reizmittel lostaffen. Es ift schon begeichnend; daß grade die Oper Liebling dieses Geschlechts wurde, welches nicht zu Gebanken und wahren Empfindungen

angewegt, sondern durch Sinnenreize beschäftigt sein wollte. Die Oper konnte alles sein, ein Mysterium so gut wie ein Schäfersspiel oder ein Heldendrama, tragisch oder komisch, und alles zusammen. Alle Mittel wurden verschwendet, den höchsten Zauber der Decoration und der Maschinerie zu entfalten; sie führte die Augen und Ohren des Publikums durch hömmel und Hölle; sie unterhielt mit Balletten, mit Zauberscenen und Berwandlungen; sie brannte Feuerwerke ab, brachte Schlachten und Kanonendonner auf die Bühne; Pferde, Esel, Kameele erschienen und das Brüllen und Brummen von Ungeheuern und wilden Thieren mußte mitwirken zu musikalischen Essecten. Endlich nach vollständigster Ueberreizung und Blasirtheit fand sogar Hanswurst mit seinen derben. Späßen und gemeinem Gesolge Eingang in die vornehme Gesellschaft der Oper.

Bie der Wemp und die Maffenhaftigkeit in Oper und Schauspiel, herrichte die Phrase im Stil ber Profa. Mit ber Bracht ber Sprache, welche auch die Robeit nicht ablegte, verband fich die "Zierde" ober Zierlichkeit. Dadurch wurde ber Stil noch manierirter, benn indem ihm gemiffermaßen Schranben angelegt wurden, verlor er die wilde Freiheit, welche er in der Herrschaft des Bambaftes noch gehabt hatte: er wurde hochtrabend, pathetifch, pompos, fteifen Gange wie auf hoben Ubfapen gehend und die Schleppe hinter fich berschleifend, und fcmudte fich zugleich mit zierlichen, gebrechfelten Rebensarten, mit fein gefraufelten Flostein. Die Saufligung murbe vorschroben, undeutsch, unklar und dunkel. Wie der Ropf des Mannes unter ber Lodenmaffe der Perrade verschwindet, so war jeber Gebante in ein geschraubtes, feifes, verschnörkelbes Gapgebaude eingeschlossen, durch welches man fich mubevoll durcharbeiten muß, mu den Inhalt ju finden : man glaubt in einem Irrgarten zu sein.

Was die Kunst betrifft, so wollen wir nur der Architektur und der Gartenkunft gedenken, welche beide das doppelseitige Wesen der Zeit in großartigker Weise zur Schau tragen. Auch hier ist nach der einen Seite. Maffenhaftigkeit, Colossalität der lungen, Traumerscheinungen, himmel und Golle, die Aflegorie, das Ballet; die Musit, Junmination und Feuerwert, gemischt mit Prügeleien und ben unflathigen Poffen Sandwurfts, nitt equilibriftischen und alrobatischen Kunften bilben den perrudenartig kransen und maffenhaften Inhalt einer "Saupt- und Staatsaction." Der übertriebenen Ausbrucksweife entsprach ein fragenhaftes Gebardenfpiel; ein herumfahren auf der Buhne, die maßlose Darftellungweise autodidattischer Kraftgenies. Der Rrieg hatte die Menschen an den Anblied des Scheuflichften gemöhnt, und das Theater sette das fort. Ein hauptmittel des Reizes für das männliche und weibliche Publikum war die Erregung der geheimen Luft bes Graufens und Entfetens. Go wurden alle ekelhaften Scheußlichkeiten auf der Buhne offen aufgeführt. Judas erhangt fich, der Bauch plast und die Gedarme fallen heraus; die Göhne des Andronicus werden abgeschlachtet und ihr Blut in Schalen aufgefangen; das Aufhängen und Röpfen gefchieht in möglichfter Raturlichfeit, und die Leichen und abgefchlagenen Röpfe bleiben jur Ausstellung liegen; Gefpenfter erscheinen "mit dem abgehauenen Ropf in ber Sand und eutblößtem blutigen Störgel;" dazu die Qualen ber Martyrer, der Gespießten und im Fener Aufgebangten: bas mar die Augenweide des guten burgerlichen Publifums nach bem breifigjährigen Krieg. Und wie widerlich klingt dabei im Umgang und in Liebesscenen ber Bubnenpringen und Pringeffinnen ber gespreizt ceremoniose Ton, die geschranbten Complimente, die bonquichotifche Söflichkeit, die Sandfuffe, die mit granzibfer Berbeugung der eigenen Sand applicirt werden, ber gange fteife, sur Carricatus gewordene, widerlich vornehme Hofton, gepaart mit Luftembeit; mit Ruffen und Bartlichkeiten, mit verzweiflunge. vollen Botunbtungen über die Macht der Benne und Lobpreifungen der Tugend.

In ahnlicher Weise mußte für die vornehmen Stände die Oper alle mur erbenklichen Reizmittel lostaffen. Es ift schon bezoichnend, daß grade die Oper Liebling diefes Geschlechts wurde, welches nicht zu Gebanken und wahren Empfindungen

angewegt, sowdern durch Sinnenreize beschäftigt sein wollte. Die Oper konnte alles sein, ein Mysterium so gut wie ein Schäfersspiel oder ein Heldendrama, tragisch oder komsch, und alles zusammen. Alle Mittel wurden verschwendet, den höchsten Zauber der Decoration und der Maschinerie zu entfalten; sie führte die Augen und Ohren des Publikums durch hömmel und Hölle; sie unterhielt mit Balletten, mit Zauberscenen und Berwandlungen; sie brannte Jenerwerke ab, brachte Schlachten und Kanonendonner auf die Bühne; Pserde, Esel, Kameele erschienen und das Brüllen und Brummen von Ungeheuern und wilden Thieren mußte mitwirken zu musikalischen Essecten. Endlich nach vollständigster Ueberreizung und Blasirtheit fand sogar Handwurst mit seinen derben Späsen und gemeinem Gesolge Eingang in die vornehme Gesellschaft der Oper.

Bie der Bomp und die Maffenhaftigkeit in Oper und Schauspiel, herrschte die Phrase im Stil ber Profa. Mit ber Bracht ber Sprache, welche auch die Robeit nicht ablegte, verband fich die "Bierde" oder Zierlichkeit. Dadurch wurde ber Stil noch manierirter, benn indem ihm gewissermaßen Schrauben angelegt wurden, verlor er die wilde Freiheit, welche er in ber Herrschaft des Bambaftes noch gehabt hatte: er warde hoch trabend, pathetifch, pompos, fteifen Gange wie auf hoben Ubfapen gehend und die Schleppe hinter fich berschleifend, und fcmudte fich zugleich mit zierlichen, gebrechfelten Rebensarten, mit fein gefrauselten Alosteln. Die Saufligung murbe vorschroben, undeutsch, unklar und dunkel. Wie der Ropf des Mannes unter ber Lodenmaffe der Berrude verschwindet, so war jeder Gedanke in ein geschraubtes, Reifes, verschnörkeltes Gapgebande eingeschlossen, durch welches man fich mubevoll burcharbeiten muß, mu den Inhalt zu finden : man glaubt in einem Irrgarten zu fein.

Bas die Kunst betrifft, so wollen wir nur der Architektur und der Gartenkunst gedenken, welche beide das doppelseitige Besen der Zeit in großartigster Beise zur Schau tragen. Auch bier ist nach der einen Seite Massenbastiakeit, Colossalität der

Formen, Berhältniffe und Intentionen und nach ber andern ein fleinlich unruhiges Wefen, Steifheit, Abgefchmadtheit und Unfinn der Gedanken, in ben Bergierungen. Wenn die Bautunft in ihrer imposanten und noblen Berschwendung bes Raumes und, ber Maffen Burbe, Bracht und Majestat erreicht, so bebt fie diese Wirkung durch die übertriebene und immer gebrochene Gliederung, durch die Ueberladung mit Detail wieder auf. Die großartigen, Balastanlagen, mit denen jeder Fürst die berühmten ju Berfailles nachzuahmen suchte, fprechen durchaus im Bathos ju uns ; coloffal in den Dimenfionen, oft von ausgezeichneter Schönheit in den Berhältniffen, mit icharfen, weit berausspringenden Profilen und gefront von reichem plastischen Bilberwert, werfen fie auf die großen, freien, fonnigen Sofe ihre breiten Schattenmaffen, aber ein Blid auf die Lichtseite bes Gebaudes, und wir erkennen einen unendlichen Wechfel ber gebrochenen Linien, einen frausen Buft von Borfprüngen und Bertiefungen bes architektonischen ober bilbnerischen Schmuds, daß unter ber unxuhigen und kleinlichen Zerlegung von Licht und Schatten ber Einbruck wieder verschwindet. Da breben fich die Gaulen in tauartigen Spiralen, da häumen und brechen fich die Giebel in allerlei Formen und Unformen; die Fenster werden zerschnitten mit Bogen, und graden Linien; Thurme und Dacher geftalten fich wie Zwiebeln, und Birnen; die Kuppeln werden flach gebrudt, umgekehrt schuffelformig, felbst mal: turg, jeder Theil weicht willfürlich beraus aus feiner ihm naturgemäß angewiefenen Grenze und Richtung.

An die Palasthauten schließen sich die Gartenanlagen im Geiste, wie, im Plane auf & engste an. Aber fast in noch höherer Beite tragen sie den Charafter der Zeit zur Schau, denn hier sind es nicht Kunstwerle aus einem unfreien Moterial, denen sie ihre Formen giebt, sondern es ist die Natur selbst, welche soust der menschlichen Gesehe zu spotten pflegt. Auch hier ist die Großartigkeit der, Ausage, die Nichtachtung von Raum und Mitteln nicht zu verkennen: weite Verspectiven eröffnen sich dem Blick, Wassermassen beleben die Räumlichkeiten in großen Base

fins ober ben tunftlichften Springbrunnen; Platifche Figuren in reichen Gruppe find überall aufgestellt. Aber jebes Detail, jeber Baum, jede Bflange ift mit unerbittlichfter Confequeng der ftilgemäßen Behandlung unterzogen. Statt bes lebenbigen, freien Buchfes feben wir Die langen, gtaden Wande von gleich befchnittenem Grun; aus ihnen berauswachfend beleben atbar Baume die lange Flucht, aber fie haben fich ebenfalle ber Scheere bequemen muffen. In der Eintheilung berricht nur bie grade Linie, Die und in det Ratur am unangenehmften berührt. Durch ben gangen Garten in den Wegen entlang, an den Ecten und Randern der Rafenflächen find fleine Taxus ober Choreffen auf. gestellt, welche Die funftlerifche Scheere Des Gartners und feine willfürliche Phantafie in alterlei finnlofe Geftalten gleich Schach. figuren gebracht hat, benen doch wieder auf's unverkennbarfte das Giegel der Zeit aufgedruckt ift. Lange Alleen find ju Bogengangen mit ben regelrechteften Rreuggewölben zugeschnitten; die Stamme kilden die Saulen mit laubigem Capital. Stulpturen, die wir bier finden, wie die gange Blaftit diefer Beit, tragen baffelbe Geprage : filgemaß in Stellung und Bewegung wie vom frangosischen Tanzmeister gesthult, mit der gangen, affectirten Aftergrazie, mit flatternden und boch fcmer und edig gebrochenen Gewändern, bilden fie Die paffenbften Bewohner Diefer verfünstelten, verschnittenen Ratur.

Sehen wir auf den Gesammteindruck, so läßt sich nichts denken, was einstimmiger, consequenter im Charafter durchgeführt wäre als so ein Palast mit Gartenanlagen vom Ende des siedzehnten oder Ansang des achtzehnten Jahrhunderts: das wilde Wasser, der freie Walk, der spröde Stein, sie fügen sich diesem Geist, der mit Riesenmassen spielt und auch das Kleinste nicht vorüber läßt, ohne es in seiner Form nach seinem Geiste umzuwandeln. Aber es gehört nothwendig die passende Staffage hinein, wie wir sie werden kennen lernen: diese feinen Gerren in goldbordirtem Degenkleid mit stattlicher blonder Verrücke, in zierlichem Tänzerschritt die Füße gemessen bewegend, neben ihnen die enggeschnürten Damen mit langer Taille; die geschminkten

Gefichter mit Schönpfläfterchen von der grotesten Fontange überwallt, den Facher zierlichst in det Sand schwenkend und bie andern mit den Fingerspipen auf den Arm des Begleiters legend, und Mobrenknaben, die ihnen die Schleppe tragen. Wenn dann bas Mondenlicht in einer prächtigen Sommernacht auf die großartigen Raume fällt: ba ragen die dunkeln Gebaube in ihren großen Berhältniffen fo mächtig in den lichten himmel empor und werfen breite tiefe Schatten über bie erleuchteten Flachen; die frausen Ornamente verschwimmen im dämmernden Luftre und verwirren wie unklare, duftige Spukgestalten die Sinne; gespenfterhaft leuchten die weißen Figuren aus ben tiefen Schatten ber dunklen Baummande hervor; die weiten, ftillen Baffine und die springenden Waffer glanzen und bligen im Licht, die Fontainen und Cascaden rauschen in der schweigenden Nacht - bas Gange ift ein völlig barmonifches Bild voll Zauber, Stimmung und Charafter.

Wir können hier die Doppelseite dieser Periode nicht weiter versolgen. Sie ist übrigens unschwer erkennbar in wachsender Birtuosität, in der Bravour des Bortrags wie in den Lichtessecten Rembrandts, in der Abschwächung der Aunst von der Sistorie des Rubens durch die Allegorie und das Genre zur Landschaft, zum Stillleben und zur Blumenmalerei; sie ist erkennbar in dem Lohensteinischen Schwulft, in der Glätte und Sinnlichkeit der Lyrik, in dem Wust der breiten Romane; es ist selbst bezeichnend, daß die duftlose stolze Tulpe mit der Pracht ihrer satten, vollen Farben und mit ihrer steisen Hattung in beispielloser Weise die Lieblingsblume dieses Geschlechts wurde.

Daß die gesammten Aeußerungen des geistigen und socialen Lebens in so durchgängiger Weise sich gewissermaßen uniformirten, davon ist zum größten Theil die Ursache die immer ausgedehntere und bald fast unbedingte Herrschaft Frankreichs in allen Zweigen der Cultur. Der autokratische Wille Ludwigs XIV., der in der Durchführung keine Rücksicht kannte, verstand es, Frankreich in kurzester Frist in eine gemeinsame Form zu gießen. Dies sowohl wie nicht weniger der Glanz seines Hoses, der

Beift und die Bracht feiner Feste imponirten ben beutscheit Fürsten, die in ihm ihr Borbild fanden. Dazu tam, bag bie frangofische Litteratur, damals in die Beriode ihrer Bluthe tretend, weitaus noch der in Geschmadlostateit verfuntenen deutfchen überlegen war und fo fich allen Gebildeten von felbit aufdrangte. Bas Die calviniftischen Fürsten fcon im Unfange bes fiebzehnten Sahrhunderts und früher noch begonnen, die engfte aeiftige Berbindung mit dem frangofischen Sofe, das wurde nun gang allgemein. Rein Bring, fast tein deutscher Edelmann, ber einiges Streben batte, welcher nicht feine ftaatsmannische und modern gefellschaftliche Bildung von Baris holte. Die Gefandten vermittelten den beständigen Berkehr und überschidten neben volitischen Rouigkeiten auch ebensowohl die litterarischen und die ber Mobe. Un Widerstand war in Diesen Rreifen nicht zu benten, und das deutsche Bolt war durch den langen, verödenden Krieg aebeuat und willenlos und erholte fich erft wieder ein wenig ju vatriotischen Gefühlen an den Siegen des Prinzen Eugen. So tonnte Ludwig, der Deutschland in geiftiger Anechtschaft bielt, ein Stud nach dem andern vom Reiche lodreißen, mahrend ber beutiche Reichstag fich mit fo wichtigen Fragen beschäftigte, wie die, wer von den Gefandten bas Recht habe, feinen Stuhl gang ober halb auf ben Teppich oder mit den vordern Beinen auf die Franzen zu fegen. Wir haben bereits oben bemerkt, wie mächtig fcon zu Logau's Beit ber frangofische Ginfluß fich geltend machte. Noch viel mehr gilt von den letten Jahrzehnten des flebzehrten Jahrhunderts, mas er um die Mitte fagt :

> "Frankreich bat es weit gebracht, Frankreich tann es schaffen, Daß so manches Land und Bolt wird zu feinem Uffen."

Das Symbol der französischen Herrschaft, das Panier, welches Frankreich über alle Köpfe der gebildeten Welt schwingt, ift die Perrude. Wenn die ganze Kleidung dieser Zeit den Geist, aus dem sie geboren ift, nicht verleugnet, vielmehr in jeder Linic, in jeder Falte zu erkennen giebt, so ist doch der Haupt-träger desselben die Perrude, wie sie überhaupt das charak-

teristische Zeichen ber gangen Toilette ift. In ihrer Besenheit ift fie falfch und unnaturlich; fie beraubt den Ropf des eigenen Schmudes ohne Roth und fest ibm einen nachgemachten auf; grotest in ihrer Unform, großartig im Umfang, bas Symbol ber Eitelkeit und Aufgeblasenheit, ein Sohn für alles Dag und alle Schönheit, ift fie boch babei beschränkend, bemmend, ranbt die freie Bewegung, nimmt den Ropf ein und zwingt ibn ju fteifer Saltung. Indem fie gleich geformt mit ihrer leuchtenden Lodenmaffe und in blonder Guglichfeit den mannlichen Ropf umrahmt, bedingt fie felbst ben Gefichtsausdruck und uniformirt ibn: aus allen diefen Portraits fpricht zu uns die beschränkte Selbstgefälligkeit und ein bobles, affectirtes Pathos. Reine Beit war zufriedener mit fich felbst, und keine hat ber Rachwelt eine größere Bahl oft coloffaler Portraits binterlaffen; die unbedeutenbsten Berfonen ließen zwanzig, dreißig Dal ihr wertheftes Conterfei im theuren Rupferstich von fich ausgeben.

So kann man mit Recht dieses Zeitalter das der Perrude nennen, denn jede Aeußerung desselben, jedes Ding trägt sie. Die Phrase ist die Perrucke des Stils, das Ceremoniell, die Etiquette die des Hoswesens und der Gesellschaft; die Runst trägt sie in der Bravour des Bortrags und in der affectirten Salongrazie, die Architektur in der Ueberladung ihres krausen Ornaments, die Oper in dem Pomp und das Schauspiel in der Massenhaftigkeit des Inhalts wie in dem Schwulst und der vorznehm gespreizten Redeweise.

Das Unterscheidende der Perrucke dieser Zeit von den fruberen besteht wesentlich darin, daß diese nur einen Mangel der Natur verheimlichen sollten, jene aber der Natur zum Trot in der Falscheit ihre eigentliche Bedeutung hat. Sie negirt das Eigenhaar; es muß fallen, damit die Perrucke, ein Wert der Mode, Platz sindet. Eine Ausnahme davon lassen nur die römischen Damen der Kaiserzeit zu, welche sich aus dem blonden Haar germanischer Frauen Aussche von mancherlei Gestalt machen ließen; und vereinzelt gab es auch wohl römische Männer dieser entarteten Periode, welche solchem Beispiele der Frauen

folgten. Das falsche Haar ist im Mittelalter nicht grade etwas seltnes, und wir haben seiner im ersten Theil öfter zu gedenken gehabt, immer aber dient es nur die Blöße zu bededen oder aufzubessern, was die Natur lärglich verlieben hat. Daß, man auch die vollständige Perrücke kannte, ersehen wir aus den folgenden Bersen, die dem dreizehnten Jahrhundert angehören:

"Man liefet von einem Ritter das, Daß er tahl von Rature was Und ohne haar; das was ihm leib; Run hat er eine Gewohnheit, Daß er aufsaut ein hauben gut Rit haare" u. f. w.

Es wird dann weiter berichtet, wie er beim Turnier gu großem garm den Belm und die Saarhaube zugleich verloren habe. Bur Beit der Reformation fcheint die Berrude fchon baufiger porgetommen zu fein und das erfindungereiche Rurnberg fich eines besondern Rufes in ihrer Fabrication erfreut zu haben, boch wer das Unglud hatte eine zu tragen, fuchte es bestmöglich zu verbergen. Go schreibt ber Bergog Johann von Sachsen an feinen Schöffer zu Roburg, Arnold von Falkenstein, im Jahr 1518: "Unfer Begehr ift, du wollest Une ein hubsch gemacht Saar auf das beste zu Murnberg bestellen, und doch in Geheim, daß es nicht gemerket werde, daß es Une folle, und je dermaßen, daß es fraus und geel sei und also zugericht, daß man folches unvermerkt auf ein haupt moge aufsegen." Auch vom Ulrich von hutten, den feine lange Krantheit des natürlichen Schmuckes beraubt haben mochte, ergahlt man, daß er "eine ziemliche Rolbe von falfchem Saar" getragen.

So lange noch das Haar in der mäßigen Länge der sogenannten Kolbe getragen wurde, mochte die Herstellung von Berrücken, die einigermaßen natürliches Ansehn hatten, nicht allzuschwierig sein, aber es war gewiß eine Aufgabe der Berzweislung, als mit der spanischen Wode das überall kurz geschorne Haar auskam. So konnte die Perrücke im Ansange des nächsten Jahr-

hunderts fast wieder als eine neue Erfindung gelten, jedenfalls war fie in dem Grade verbeffert worden, daß fie den Anforderungen der neuen Dobe genügte. Der Name des verdienstvollen Mannes Soll Ervais fein und Paris natürlich seine Baterstadt oder wenigstens der Ort, mo die Erfindung an's Licht trat. Er war es, der bas Treffiren der haare zwischen Seidenfaben erfand und der Berrucke den gangen Lockenfluß, wie er damals Mode war, zu geben wußte. Das war es auch, was fie wieder in's Leben rief. Bei den langen natürlichen oder gebrannten Loden, wie man fie damals auf die Schultern herabfallen ließ, offenbarte sich leichter ein etwaiger Mangel der Natur, und man war um fo mehr bedacht ihn zu ersegen, je größer damals die ftuperische Gitelkeit fich zeigte. Im Jahr 1620 erschien auf dem Ropf des Abbes de la Riviere die erfte derartige Perrucke in Baris; fie bestand aus haaren, welche mit einer Nahnadel neben einander auf ein dunnes Seidennet in der Lage der natürlichen aufgenaht maren. Go lautet eine Nachricht. Indeß schreibt ein italienischer Dichter Mariano in einem Briefe aus Paris, datirt vom 16. April 1615, von den Parifer herren : "Auf dem Ropfe tragen fie einen andern falfchen aus haaren nachgemachten Ropf, ben man Perrucke nennt." Roch in den zwanziger Jahren folgte Ludwig XIII. felbft. Der Uebergang vom Bedürfniß jur Mode war ein fehr leichter. Nichts war einfacher, als ein natürliches, wenn auch noch fo reiches Saar, welches der damaligen Mode widerstrebte, durch ein falsches Runftwert zu erfegen, und es mußte das zur Nothwendigkeit werden, als eben die neue Erfindung der Lodenmode die Möglichkeit gab, fich über die Schranken der Ratur auszudehnen. Go tam es bald dabin, daß Rahlheit oder Fulle des eigenen Saares gang gleichgultig maren : man fette die Berrucke auf und trug fie eben wie ein anderes Rleidungeftück.

Ludwig XIV. widerstrebte in seiner Jugendzeit der neuen Mode, indeß, als sich für ihn selbst ein gewisses Bedürfniß herausstellte, trug er kein Bedenken mehr, sich selbst die Verrücke aufzusepen. Nun griff er in seiner Beise absolutistisch durch. Im Jahr 1655 ernannte er auf einmal 48 hofperrüquiers, und im nächsten Jahr errichtete er eine Innung derselben, 200 an Zahl, für die Stadt Paris und ihre Borstädte. Das war ein Staatsstreich, mit welchem er auf einen Schlag Frankeich die unbedingte Herrschaft in der ganzen modischeu Welt sicherte.

In Deutschland haben bis zu dieser Zeit, alfo bald nach ber Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts, alle ehrbaren Leute wenn auch langes, doch ihr eigenes Saar getragen; nur das bedurfnikvolle Alter und namentlich die ftuperhafte Jugend, beren Augen auf Frankreich gerichtet waren, hatten vorbedeutende Ausnahmen gemacht. Diefe find ce, welche schon vor dem Ende bes Kriegs von den strafenden Worten der Altfrankischen getroffen werden. Wenn wir in Unfelm van Sulle's ausgezeichnetem Werk die Portraitkopfe der deutschen Friedensgesandten mustern, fo werden wir ihnen ansehen, daß fie fammtlich ihr eigenes Saar tragen. Das Edict Ludwige XIV. bezeichnet auch fur Deutschland den Umschwung, denn die Fürften deffelben folgten eiligst feinem Beispiel. Bald trugen die fammtlichen Sofe bis zum Laquaien herab die Berrucke. Bon hier verbreitete fie fich über die gange modische Welt vom Edelmann jum vornehmen Burger, jum Belehrten und Studenten, ja in nicht feltenen Fällen bis jum Sandwerksmann. Das war gefchehen, che noch zwei Sahrzehnte verflossen. Nur allein die Geiftlichkeit, welche vor der Sand auch die einzige und heftige Opposition bildete, machte noch furze Zeit eine Ausnahme.

Es ist der Geistlichkeit in Bezug auf die Mode immer so gegangen und geht ihr noch heutiges Tages so, daß sie sich in beständigem und seltsamem Streit mit derselben besindet, in welchem sie allemal unterliegt. Anfangs widersett sie sich mit der Energie, die ihr eigenthümlich ist, dem Gereindringen des Neuen, nimmt es aber selbst an, sobald es allgemeine Tracht geworden und den Geruch der Stuperhaftigkeit verloren hat. Wenn nun die ewig wechselnde Mode wieder über diese Form hinwegsschreitet, so hält die Geistlichkeit daran mit derselben Zähigkeit und Ausdauer sest, mit welcher sie dieselbe früher verdammte.

Es liegt das nicht bloß an ihnen, sondern sie wird darin von der Bolksmeinung unterstützt, welche das Alte und Beraltete gern für das Ehrwürdige nimmt und seine Seelsorger in solchem Aeußeren zu sehen gewohnt ist. Wir haben ein Beispiel davon an der spanischen Krause gehabt. Aehnlich ging es nun mit dem langen und mit dem falschen Haar.

Im Jahr 1642, also in einer Zeit, als nicht bloß die gefammte Laienwelt langes Saar trug, fondern in Paris Die Berrude icon bie meiften vornehmen Saupter bededte, erhob fich in Solland ein großer Streit über Die langen Saare der Beift. lichen. Natürlich trat die Jugend dafür auf, und das Alter wiberfette fich, geftütt auf die paulinischen Worte in 1. Ror. XI, 45: "Lehret das nicht die Natur, daß einem Mann eine Unehre ift, fo er lange Saare zeuget?" Gin Geiftlicher, Namens Gottfried Uden, ichrieb unter bem angenommenen Ramen Frenaus Poimenander in hollandischer Sprache ein Buch : "Abfalon oder von den Baaren", worin er gegen ihre Lange eiferte. 3hm traten andere bei, und unter ihnen Borft, ein Prediger zu Dortrecht, mit einer gedruckten Bredigt über die angeführte Stelle aus bem erften Korintherbrief. Auch die theologische Facultät zu Utrecht billigte ihre Unficht. Berschiedene Gegner, welche die langen Saare vertheidigten, magten es noch nicht, unter eigenem Namen au fchreiben. Der Streit wurde hipiger und veranlagte in ben bollandischen Provinzen eine große Anzahl von Synoden, um biese wichtige Frage zu entscheiden. Noch fielen fie fammtlich zu Gunften ber alten Tracht aus, und es wurde beschloffen, nicht bloß die unbefannten Bertheidiger der langen Saare zu erforfchen, Die "Langhaarigen", fondern auch ihre geiftlichen Unbanger und und Träger, von der driftlichen Gemeinde auszuschließen. Inbeg war ber Gifer umfonft und die Muhe wider ben Strom gu schwimmen eine vergebliche. Als fich die beißen Röpfe ein wenig beruhigt hatten, fchrieb der berühmte Salmafius einen Dialog über biefen Gegenstand und bewies, daß die Befchaffenheit bes Saupthaars zu den indifferenten Dingen gehöre. Seitdem verfloffen nur wenige Sabrzehnte, und der hollandische Geift4. Die Staatsperrude u. b. abfolute Berrichaft b. frang. Dobe. 229

liche trug nicht bloß das lange Haar, fondern felbst die Per-

In Deutschland hatte man sich die Sache etwas tühler angeschen und nicht soviel Lärm geschlagen. Obwohl schwäbischen Geistlichen durch Synodalreces noch im Jahr 1665 und 1668 die "stratiotisch-langen Haare" verboten wurden, gilt doch als Regel für die protestantische Geistlichkeit fast die ganze zweite Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts hindurch ein langes, gelocktes, doch wenig cultivirtes Eigenhaar und dazu ein feiner Schnurrbart.

Raum aber hat das lange haar auf den geiftlichen hauptern den Sieg davon getragen, so bereitet die Berrucke neue Conflicte. Bon wenig Bedeutung war der Widerstand, den die Brebiger diefer Mode überhaupt entgegenstellten; er fand gar feine Beachtung, und fie gaben ihn daher bald auf. Etwas anderes war es mit der Frage, ob ein Geiftlicher Die Berrucke und zwar auch bei geiftlichen Sandlungen tragen burfe. Raturlich fanden fich fofort eine große Angahl, welche gar ju gern ber Mode gebuldigt und fich ebenfalls den gelehrten, bochansehnlichen Unftrich gegeben batten, doch erreichten die Gegner wenigstens das, daß fic ein paar Jahrzehnte die Sache gurudhielten, bis der Reig ber Reuheit langft verschwunden mar. Bahrend für den Laien das Jahr 1670 ale der Zeitpunkt angenommen werden muß, wo die Perructe ein nothwendiges Unstandostuck wurde, umflatterte fie die geweihten Saupter erft zwischen 1690 und 1700 mit ihrer Lodenfülle. Die Puritaner freilich und in Deutschland die Bietisten wollten noch lange oder überhaupt gar nichts davon wiffen, und Manner wie Spener und France haben nie die Berrude getragen. Doch fie blieben Ausnahmen und ftanden in der Opposition gegen ihre Amtogenoffen. Solche Leute bedeckten, wenn ihnen das Gebrechen des Alters nabe trat, das Saupt mit bem fleinen runden Sammetfappchen, Soli Deo genannt, weil fie ce nie abnahmen außer vor Gott und somit ihm allein die Ehre gaben.

Es ist wunderbar, wie rasch die Perrucke sich in dieser neuen

und letten Eroberung festfette. 3wifchen 1680 und 1690 donnern noch die Predigten gegen fie; 1692 hatte ber Dresdner Landtag nach langer Debatte festgestellt, daß die Geiftlichen mit autem Gemiffen Berruden tragen burften, jedoch mit weniger Aufwand und mehr Anstand, und zwei Sabre darauf beantwortete zu Leipzig M. Johann Philipp Gros die Streitfrage dabin, daß es ebensowenig fundlich fei, fich der haare der Thiere gur Bededung bes Sauptes zu bedienen als ber Bolle ober ber Felle. Im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts aber gilt das eigene Saar schon fur Soffart. Gegen Das Jahr 1720 ereignete es fich, daß ein junger Candidat feine fconen fcwarzen Saare abschneiben und fich eine Perrucke machen laffen mußte, weil ein Confistorialrath ihm den Borwurf machte, er triebe Soffart damit. Run konnte die Geiftlichkeit von der Berrude nicht wieder loskommen. Sie hielt dieselbe das ganze achtzehnte Jahrhundert feft, unbefummert um Bopf und gepudertes Eigenhaar, benn Die Berrude war nun einmal in den Geruch der Altehrwürdigkeit gekommen, und nicht einmal der Sturm der Revolution ichien fie verwehen zu konnen.

Mit noch größerem Widerstand hatte die tatholische Geiftlichkeit zu ringen. Daß Barifer Abbes, Die bekanntlich damals zu den Galanten gehörten, ichon früh felbst vorangingen, wiffen wir bereits. Die Bapfte aber waren lange dagegen. Im Jahr 1688 trat die Berrude im Bisthum Sildesheim in folcher Bedeutung auf, daß die Briefter darin das Degopfer darbringen wollten. Der Bifchof wollte die Streitfrage nicht felbst entscheiden und wandte fich deßhalb an die Runtiatur zu Roln, welche erwiderte, daß die Erlaubniß für einen Priefter in der Berructe Deffe ju lefen ju ben Refervaten bes Bapftes gebore. Der Bischof versprach baber alles zu thun, um biese Sitte in feiner Diocefe nicht aufkommen zu laffen. 3m Jahr 1693 unterfagte ein papftlicher Erlag ben Prieftern und Beiftlichen bas Tragen der Perrude ganglich. Daffelbe that Clemens XI. 1703, indeß fließ er fchon auf folchen Widerftand, daß er fein Berbot auf die Megpriefter und Ordensgeistlichen beschränfte. Aber

1729 wiederholte Benedict XIII. das allgemeine Berbot, und der Cardinal Alberoni fiel deßhalb in Ungnade und mußte den Hof meiden, weil er von der Perrücke nicht lassen wollte. Indeß kehrte er nach dem Tode dieses Papstes wieder aus der Berbannung zurück, und seitdem scheint der Widerstand mehr und mehr erloschen zu sein. Den Borschriften des Dienstes wurde dadurch genügt, daß die Perrücke oben eine Klappe erhielt, welche als Tonsur zurückgeschlagen wurde. Im Jahr 1781 ist einer Berordnung zufolge im Bisthum Hildesheim die Perrücke bei der Messe nicht mehr verboten, wohl aber der Jopf als etwas durchaus Unwürdiges.

Im Anfang ihrer Entstehung suchte die Perrude möglichst treu ein natürliches gelocttes haar zu copiren. Da fie aber aus einem nothwendigen Uebel zur Mode wurde, fo mußte und wollte fie fich auch von der Natur in befonderer, auffallender Beife unterscheiben. Ihre machfende Große trug dazu bei, sowie nicht weniger die antinaturaliftische Zeitrichtung. In der Geftalt, wie die Perrucke in der Mitte des Jahrhunderts nach Deutschland tommt, ift fie unschwer vom Eigenhaar zu unterscheiden. Die erften Fürstenportraits, welche mit ihr geschmuckt find, zeigen noch nicht die fanft herabwallende Maffe einer geordneten Lockenfülle, fondern ein robes, muftes Saargebaude mit fleinen, fraufen, wirren Lödchen ober einem wilden Durcheinander, welches unfreundlich noch halb den roben Kriegsgeist athmet und wie ein unfertiges Machwert aussieht, das fich erft aus dem Chaotischen gestalten will. Aber das galante Frankreich überwindet bald diefen Ausfluß der schweren Zeit. Roch im Jahr 1663 traat Ludwig XIV. felbft diese halbwilde Berrude mit Loden, die wirr über die Stirn hereinfallen, aber ein anderes Portrait von 1672 in ganzer Figur und eines des Dauphin von 1675 zeigen, daß damals in Baris die neue Staatstracht, wie fie der zweiten Salfte des fiebzehnten Jahrhunderts angehört, und mit ihr auch die Perrude, Die volle Ausbildung und Schonheit erreicht hatte. Wie aus einer fonnenlichten Bolte, nicht aus dunklem Wetter, ichaut das bartlofe Geficht aus feiner Umhüllung heraus; die Fulle der blonden Loden, nicht steif, aber doch wohl geordnet, senkt sich vom Haupt herab, umfließt sanft die Schultern und ergießt sich tief den Rücken hinunter. Diese Berrücke war es, von welcher Ludwigs Leibperrüquier Binette absolutistischer noch als sein König sagte, "er mache die Köpfe aller Unterthanen kahl, um den Kopf des Monarchen zu bedecken."

In diefer Geftalt und Größe murde die Berrucke, Die Staats. ober Alongeperrude, ber gefeierte Liebling ber Beit, bas Schlagwort, ber pragnantefte Ausdruck ihres ganzen Wesens. Daß man fie Frankreich verdankte, darin waren alle Stimmen einig, die Berehrer wie die Gegner, fo lange es noch folche gab. In unfern Augen, bei unfrer heutigen willfürlichen oder gar nachlässigen Behandlung bes Saars, verbindet fich mit fo überftattlicher Erscheinung gar leicht ber Bug bes Grotesttomischen; ein ironisches Lächeln spielt um unsern Mund, und es ift une, ale ob die geistige Organisation darunter von eigenthumlicher Beschaffenheit fein mußte. Bei den Zeitgenoffen aber war fie der Seiligenschein, der Nimbus der Sobeit, Burde und Majestät; sie mar das prächtige Bild der Sonne, die in freund. licher Größe die hellen Morgennebel durchbricht, und indem man bes mahnenumlodten Lowen gedachte, des Ronigs der Thiere, vertnüpfte fich mit ihr der Begriff allbezwingender Starte. Benn fie ihren Trager ju gemeffener Bewegung verurtheilte, fo gereichte das nicht zu ihrem Nachtheil, benn diefe war ohnehin Borschrift am Bose des großen Ludwig und somit ein nothwendiges Erforderniß der feinen Sitte. Bon iconem Blond mußte die Berrucke fein: auch darin huldigte fie nur dem Zeitgeift. wie in der wilden Kriegsperiode am Saar das finftre Schwarz, die Farbe des Cholerifers, fich der allgemeinen Borliebe erfreut hatte, so mußte jest, da die Zeit milder und friedlicher, die Lebensformen gefitteter und höfischer wurden, das fanfte, milbe Blond wieder den Borgug erhalten. Als dann Die Regation der Freiheit noch ftarker anwuchs und der Horizont des Lebens noch enger wurde, als im achtzehnten Sahrhundert abstarb, mas bas fiebzehnte noch an Rraft und Energie übrig gelaffen batte, und

nur die leeren Formen in erschreckender Starrheit blieben: da erlag diesem langsamen Tode auch das Blond, und an seine Stelle trat die Karbe des Greisenalters, das Weiß des Puders.

Die große blonde Alongeperrude zu tragen, konnte freilich nicht Jedermanns Sache fein, denn in ihrer vollsten Schonbeit koftete fie 1000 Thaler, und nur Paris allein verftand es, ober erfreute fich wenigstens Diefes Rufes, fie in kunftreicher Bollendung zu verfertigen. Go zierte fie nur die hohen Saupter auf Erben. Die Unze bes dazu gehörigen Frauenhaares fam in erfter Qualität an Farbe und Lange auf 40 bis 50 Livres. Es entwidelte fich allmählig, wie einft in der romischen Raiserzeit, doch in ausgedehnterem Maße, mit dem Menschenhaar ein fehr einträglicher Sandel, den für Deutschland die frangösischen Emigres in die Bande nahmen, fogut wie fie fich auch ale Berruckenmacher und Rammerdiener niederließen. Der erfte Ronig von Breugen, bekanntlich der beste Schüler Ludwigs XIV. in der Etiquette und im Glang bes hofwefens, fuchte biefe Fabritation auch in Berlin beimifch zu machen ; felbst feine gewöhnliche fleine Berrucke, Die ihn unterschied, wenn er en confidence unter all den Staate. perruden feines Sofes ericbien, war Berliner Fabrifat und toftete nur funfgehn Thaler. Er mußte Diefe Mode auch fur fich einträglich ju machen, benn er legte allen Berrudenträgern, doch teineswegs in Absicht Die Mode ju beschränten, eine Steuer auf. Alle Civil- und Militarbeamten von den vornehmften bis zu den Sefretaren und wer von gleichem Range war, bezahlten jährlich einen Thaler; die übrigen Beamten, Magistraterathe, Gefretare, Rammerbediente, Raufleute, Burger und andre fechegehn Grofchen; die Lakaien, gunftigen Sandwerker und Leute geringeren Standes zwölf Grofchen; niemand war ausgenommen als die Prediger, Schulrectoren, Schuler, Rinder unter zwölf Sabren. Offiziere und gemeine Solbaten. Da die Erhebung diefer Steuer Schwierigkeiten machte, verpachtete er fie an einen frangofischen Flüchtling Elie Bapus be la Berdaugie, ber fie von 1701 an inne batte, bis fie 1717 durch Friedrich Wilhelm I. wieder aufgehoben murbe.

Es ist nicht gesagt, daß alle, die in der preußischen Berordnung erwähnt sind, auch nothwendig die Perrücke getragen haben, denn der Jüngling z. B. legte sie erst gewissermaßen als Zeichen der Männlichkeit an; der Student trug sie schon durchgängig. Es gab auch ganz billige Perrücken, die sich wohl der Handwerker verschaffen konnte. Die gewöhnliche Alongeperrücke, wie sie der vornehme Mann trug, kostete 50 Thaler; billigere waren zu haben zu 15, auch zu 5 und 6 Thaler. Aber diese waren natürlich kleiner oder nicht von Menschenhaar, wie denn des Ziegen- und Pferdehaares zum öftern Erwähnung geschieht.

Auch die Farbe machte einen bedeutenden Unterschied im Preise. Blond oder wenigstens Gellbraun war die Galafarbe. Für gewöhnlich begnügte sich auch der wohlhabende Mann von Stande mit einer dunkleren oder schwarzen. Um aber die Birstung der Farbe zu mildern, benutte man den schon früher, wie wir gesehen haben, nicht unbekannten Puder auch für die Perrücke und später selbst für die blonde. So uniformirten sich die Röpfe wie die ganze Gesellschaft. Indes spielt der Puder seine hauptrolle erst bei der Zopffrisur des achtzehnten Sahrhunderts.

Die grandiose Form der Alongeperrücke hielt sich unverändert wohl ein Menschenalter durch. Doch nahm sie allmählig eine zweigetheilte Form an und wurde dann so getragen, daß der eine Flügel nach vorn über die Schulter geworsen wurde, während der andere sich den vollen Rücken hinab ergoß. Diese Theilung vollendete sich im ersten Jahrzehnt des achtzehnten Jahrhunderts, indem von der Mitte der Stirn aus als Scheitel ein Einschnitt gemacht wurde, zu dessen Seiten sich die Hals. Man nannte das im Bergleich mit der Damenkopftracht devant a la Fontonge. Um das Jahr 1720 sanken die Erhöhungen wieder, während der Einschnitt breiter wurde, sodaß sie nur noch wie ferne, sanste und klache Höhenzüge das Thal begleiteten.

Bereits mußten fich auch zugleich die gewaltigen Flügel unliebe Beschränkungen gefallen laffen, denn das neue Jahrhunbert und der Geift des Bopfes regte fich. Aller freien und felbft

ftarten Bewegung konnte bas Zeitalter ber Staatsperrucke, welches fich ein ritterliches nannte, nicht entsagen. Der Tang gwar hatte fich fügsam gezeigt, und die langsamen und abgezirkelten Bewegungen, die zierlichen Pas, die fteifen Biegungen bes Rorpere, "gerad im Leib, fteif auf den Beben", bas affectirt gemeffene Arbeiten mit Armen und Sanden genirten die ftolge Perrude nicht mehr. Aber Reiten und Fechten waren damals nothwendige Bestandtheile der feinen Bildung, und es mußte ein Mittel ersonnen werden, welches bewirkte, daß die Perrucke diefe gewaltfamen Uebungen wenigstens duldete. Insbesondere maren es Die Cavallerieoffiziere, Die als Modeherren ihrer Zeit voranschreitend ber Berrude nicht entsagen durften und fie daber mit ihrem Dienft in Ginklang bringen mußten. Sier verfuhr der Deutsche, ber reinen Rothwendigkeit folgend, einmal wieder selbstständig, allein er war in feiner Erfindung bochft unglücklich: indem er die flatternde Maffe der haare hinten in einen Strang gusammenband, erfand er fehr folgenreich - ben 3 opf. Der galante Frangofe half auch der Roth ab, aber fein Auskunftemittel wurde alsobald wieder eine Zierde der Elegang : er stedte die überfluffigen Saare in ein zierliches, flaches, feibenes Sadchen, verfah es mit schöner Schleife und erfand so ben Saarbeutel. Naturlich, daß auch diefe Erfindung auf Deutschland überging, die deutsche Weise modificirte oder gar vielfach völlig an ihre Stelle trat.

Wie sich eine Wahrheit erst langsam Bahn bricht, so war mit dem Zusammenbinden der Haarmassen das, was wir eigentlich unter Zopf verstehen, noch nicht ohne Weiteres geschaffen, denn dieser in seiner vollendeten Ausbildung gehört dem Eigenshaar und negirt die Perrücke; er fand nur in der angegebenen neuen Weise seinen Ursprung und sein Vorbild. Es brauchte dann aber nur, was ursprünglich aus Bequemlichteit geschehen war, zum Gesetz der Mode zu werden. Wo und wie dies gesschah, werden wir später sehen.

Die Berrude hatte nun den Sohepunkt ihrer Geschichte hinter sich, doch war sie keineswegs aus dem Felde geschlagen, fondern starb langsam, sehr langsam ab, was sich in der allmähligen Abnahme des Grandiosen ausspricht. Richt ohne inneren Zusammenhang hielt besonders der Gelehrtenstand mit Zähigkeit an ihr sest, denn sie war so recht das Symbol jener ausgeblasenen Bedanterie, die damals in höchster Blüthe stand, jener Fülle der Polyhistorie, die sich nur ordnungslos über den Gegenstand "verbreitete", nicht aber ihn in seiner Tiese und Wesenheit ersfaßte.

Das Busammenbinden ber herabfallenden Saarmaffen oder auch das Zusammenschlagen in einen Knoten, welcher auf der Schulter auflag - von beiben geben die Portraits gablreiche Beispiele - tritt gleichzeitig mit bem oben erwähnten Sinken und Berflachen bes Scheitels ein. Bald nahm man bie frangofifche Sitte an, band ben Bopf ber Perrude mit einer gierlichen Schleife oder ftedte ihn jugleich in ben mit ber Beit fleiner gewordenen Saarbeutel, eine Sitte, welche gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderte in der civilen Welt ziemlich allgemein wurde. Die noch übrig gebliebenen Loden ber Berrude murben fteifer und geordneter, und ungefähr von den Schultern an bis soweit gingen fie damals noch herunter — schichteten fie fich in regelmäßigen horizontalen Rollen über einander bis gegen die Bobe des Ropfes hinauf, welche eine platte Flache geworden war. Das mar die Form um das Jahr 1750. Die weitere Erftarrung giebt fich barin zu erkennen, daß die Lodenrollen von ben Schultern aufwarts jurudweichen und endlich, als Gefellschafter von Bopf oder Saarbeutel, nur eine oder zwei über dem Ohre figen bleiben; fie beißen in der zierlichen Ausdrucksweise jener Zeit ailes de pigeon, Taubenflügel. Aber da wo die Berrude das Geficht umgrenzt, wurde das haar in einen runden Bulft gurudgeftrichen, daß es in fanft gebogener, aber icharfer Linie das Geficht schneeweiß umrahmte; benn nunmehr war der Buder unausweichliche Regel geworden. Diefe Linie hieß Die Bergette; sie in vollendeter Schonheitsberzustellen, war die bochfte Aufgabe bes Frifeurs jener Beit. Bering mat fie nicht, und die Bequemlichkeit hatte ebenfalls nichts gewonnen. Denn

da diese Form sich aus dem Eigenhaar herstellen ließ, so geschah auch mit ihr der Uebergang, welcher durch das Militär längst vermittelt war. Die Perrucke war auf dem Stock frisirt worden, und ihr Eigenthümer hatte es sich währenddeß in der Schlafhaube bequem sein lassen; jest mußte er seinen eigenen Kopf Stunden lang den Händen des Friscurs überlassen. Und wenn diese zwar kleine, aber viel kunstlichere Frisur endlich durch Massen von Pomade hergestellt und mit Puder überdeckt war, so bedurfte sie einer viel sorgfältigeren Schonung, damit das schöne Gebäude nicht zerstört oder der Puder verwischt würde.

Damit sind wir bereits, indem wir die Entwicklung der Berrucke bis zu ihrer letten Form verfolgten, über die Grenzen der vorliegenden Periode hinausgekommen, und wir mussen zum Anfang wieder zurücklehren und uns nach der übrigen Toilette des Mannes umsehen.

Der Bart folgt in seiner Geschichte fast in umgekehrter Richtung der des Saupthaares und der Perrude: ihr Bachsen bedingt seinen Fall. Bir faben ibn bereits in der vorigen Beriode por der stattlichen Lockenfülle fich auf Ober- und Unterlippe und auf das Rinn beschränten, und auch bier traf ihn der Friede nur in fehr gemäßigter Form an. Ale die Berrude ihre Berrschaft in Deutschland antrat, also um das Jahr 1660, waren nur noch Refte vorhanden. Behn Sabre fpater durfte taum ein Portrait noch den Kinnbart aufweisen, und felbst ein winziges Repthen an der Unterlippe gehört zu den außersten Seltenheiten. Etwas langer hielt fich ber Schnurrbart, wenn auch in zierlichfter Bestalt; nur der gemeine Soldat trug ihn zu seinem Eigenhaar in derberer Form. In der civilen Welt mußte er noch vor dem Schluffe bes Sahrhunderts der Ueberfülle der Berrude und bem böfischen Befen, das für die freundlichne, fuß lächelnden Dienen ein glattes Geficht verlangte, völlig weichen. Bor feinem Tode zeigte er den letten Ueberreft in doppelter Beftalt : entweder begleitete er wie ein feiner schwarzer Pinfelftrich die Linie des Mundes und endigte über ben Mundwinkeln in einer Drebung wie ein zierliches Umorettenfodchen - in diefer Form trägt ibn auch die protestantische Geistlichkeit noch länger als die Laienwelt —, oder er war von den äußeren Enden her zugeschnitten und so zugestutt, daß nur unter der Rase ein paar stumpse Fleckchen übrig blieben, die vollkommen Schönpflästerchen glichen.

"Twe flene Aneweitens fitten noch under ber Refen."

In ganz feiner, zierlicher Gestalt trug ihn noch Ludwig XIV. zwischen 1670 nnd 1680, daher diese Form à la royale genannt wurde; und ebenso auch der Kaiser Leopold. Dann aber wurden alle modischen Gesichter glatt, sodaß kaum einer noch sein Bärtschen in das neue Jahrhundert hinüber nahm, die protestantische Geistlichkeit in nicht seltenen Fällen ausgenommen.

Es fonnte nicht ausbleiben, daß die dominirende Berrucke auch auf ben Sut umgestaltend einwirtte. Bur grotesten Staatsperrude ein ebenfo grotester Schlapphut mit ellenlanger Feder mare freilich dem damaligen Modegeift wie jedem afthetischen Auge etwas Entsetliches gewesen: es lag ein innerer, nicht zu überwindender Widerspruch darin. Die Zeit verlangte fnappe Formen, und fo hatte fcon beim Friedensschluß der Schlapphut von seiner genialliederlichen Form eingebüßt, der Ropf war fteifer geworden, der Rand fleiner, weniger schlaff, und die Feder blieb oben ftatt den Rucken herunterzufallen. Go aber, wie er jest geworden, niedrig und fteif mit scheibenformigem Rande, der jede Wellenlinie abweifet ift er trop Refteln, Schleifen und anderem Schmuck ein rohes Machwerk. Steifheit muß fich wieder zierliche Elegang, Bewegung im Contour gefellen. Go richtet fich der Rand allmählig wieder auf, erst auf einer Seite und zwar auf der linken, bann auf zweien, bis er endlich mit drei Krämpen die feste, bestimmte Form erhalten hat, mit welcher er wie ein Diener die Alongeperrucke in ihrer Söhezeit begleitet. Rlein und fein, mehr einem Ropfichmuck ähnlich, fodaß er oft funftlich befestigt werden mußte, paßt er trefflich zu ihr, ba fie ja bereits die eigentlich fcugende Bededung des Ropfes abgiebt. Aber trop der Unbequemlichkeit wurde er damale noch aufgesett. Der Untergang der Berrude fturzte auch

ibn von feiner Sobe. Die neue Frifur des achtebnten Jahrhunberte mit ihrer überaus funftlichen und ber Schonung bedurftigen Ordnung konnte keinen Sut mehr auf fich dulden, ohne daß er die garten Taubenflügel geknickt, die Bergette verdrückt und den Schmetterlingestaub des Buders verwischt haben wurde : da Klappte er zweiseitig zusammen, um fortan als Dreispit unter dem Arm getragen zu werden. Mit diefer Wandlung anderte fich auch sein Schmud. Als ber breiframpige but fertig mar, maren Die Rander mit goldenen Borten eingefaßt und ftatt der wallenben Feder mit feinem Befieder, Blumage, einem leichten Ueberreft, rings befest worden. Der Rlapphut aber duldete nur noch bie Borten. - Der feinste Stoff mar damale Biberhaar, und er war fo geschäpt, daß in deutschen Städten, 3. B. Braunschweig (Berordnung von 1650), der gange Caftorbut Jedermann verboten war, und ein halber wurde nur den erften Claffen gestattet.

Böllig unter dem Ginfluß der Perrucke fteht noch der Salstragen. Da die Flügel derfelben ihn auf Schultern und Ruden völlig zudedten, fo mar tein Grund vorhanden, an biefen Stellen noch ben theuren Spipenlugus zu treiben. Der Rragen veranderte baber feinen Schnitt in der Beife, daß nur noch zwei vieredige schlichte ober mit breiten Spigen besette Stude vorn unter dem Rinn in Berbindung mit Schnuren und Quaften fich berablegten. Die Ueberrefte davon feben wir noch beut zu Tage auf der Kangel in den f. g. Beffchen, die somit, feitab von der Mobe liegen geblieben, Berrude und Bopf überlebt haben. Aber Diefer Rragen war nur eine Uebergangsform. Giner andern Beriode angehörend, wurde er bei beiden Gefchlechtern völlig befeis tigt, und an feine Stelle trat bas weiße Salstuch, welches, unter bem Rinn geknotet, von bier in zwei facherartig gefalteten und ausgebreiteten Bipfeln, die ebenfalls mit Spigen befest wurden, berabfiel.

Die übrige Toilette, also die eigentliche Bekleidung, Rock, Wamms und die Bededung des Beines und des Fußes, wanbelte fich gang im Geift der Berengerung und einer fteifen, aber prunkenden Goseleganz um, wie sie der Autokratie und der Etiquette Ludwigs XIV. conform war. Bis sie aber zu dieser Bollendung gekommen, machte sie ein Uebergangscost üm durch, welches noch von dem windig lockern Wesen des kriegerischen Stuperthums durchweht ist. Wir können es, wie überall in Deutschland. so auch an dem Leibe des großen Königs selbst bis gegen das Jahr 1670 verfolgen. Dazu gehört noch das kurze, zur Jacke gewordene, vorn ausgeknöpfte Wamms mit offenen Aermeln und heraustretendem hemd und ein Beinkleid, welches ein ganz originales Ansehn hat, nebst Schuben und Strümpfen.

Bir haben in der vorigen Periode gesehen, wie gegen 1650 das Beinkleid weit offen die Kniee umflatterte. Der neue Geist zeigt sich zunächst darin, daß er es wieder zusammenfaßt und unter dem Knie zusammenbindet, ohne aber von der Beite zu nehmen. Auf diese Form bezieht sich das folgende Epigramm:

"Man fagt: Das Beit an Sofen blieb immer oben ftehn? Jest fieht man hofen weiter um Bein als Gurtel gebn."

Noch 1667 trägt Ludwig XIV. diese Hose. Aber so war sie noch nicht vollständig, sondern es lag vom Gürtel ab eine Art weiten Schurzes um sie herum, der wie die abgeschnittenen Schöße des Wammses aussieht und einem kurzen Unterrock gleich kommt, daher die Engländer dieses ganze Beinkleid petticoat-breeches (Unterrockhose) nannten. So absonderlich wie diese Mode war, so war sie doch allgemein verbreitet durch Frankreich, Deutschland und England; nur der Spanier trug sein enges Beinkleid nach wie vor. Aber von Dauer konnte sie nicht sein, und mit dem Jahr 1670 geht sie in der modischen Welt in die enge Kniehose über, während die niedern Bürgerclassen noch die unter dem Knie geschlossene pludrige Hose, aber ohne den Schurz, seskhalten.

Bu bem Uebergangecoftum finden wir im Anfang noch ben Kriegemantel. Aber bald weicht er ganz vor dem Ueberwurf ober Oberrod jurud, welchen der Krieg aus allen Kreisen ber

befferen Gesellschaft verbannt gehalten hatte. Nun tritt er in sehr bemerkenswerther Weise wieder in seine alten Rechte ein. Es ist in der That noch die alte Schaube, oder, wenn wir noch weiter zurückgehen wollen, die obere Tunica, mit welcher wir es hier zu thun haben. Der wohlhabende Bauer hatte sie als sein Staatsoder Kirchenkleid freilich in einer bäurischen Form sort und sort getragen. Bon ihm aus stieg sie in solgender Weise wieder auswärts zur höchsten Ehre.

Wir muffen une erinnern, daß mit dem dreißigjährigen Rrieg die stehenden Beere ihren Anfang nehmen. bedurften nun sowohl ber Disciplin wie bes Brunkes wegen nothwendig der Uniformirung. Ohnehin lag die Reigung dazu in der Zeit. Gine Uniform aber wird nicht erfunden, oder murde es wenigstens nicht: man nahm, was man vorfand, und anderte um zu gleichem Schnitt und gleicher Farbe. Run brachte ber Retrut, welcher meift dem Landvolt oder dem unteren Burgerstande angehörte, einen langen, weiten Rock mit, der wie ein Sact faltenlos und ohne Taille bis auf's Knie berabhing. Es war fein bestes Rleid, feine Art von Ueberwurf, eben die einzige, die sich erhalten hatte. Dieser Rock nun wurde Uniform-In Deutschland sehen wir ihn noch völlig so mehrere Sabrzebnte beim gemeinen Soldaten (noch 1680), bei den Sandwerfern, insbesondere auch bei ben niedern Beamten der Städte, ben Stadt- und Gerichtsdienern, bei welchen er fich in diefer uniconen Form am langsten erhielt. Sowie er beim Militar jum Uniformrod geworden war, mußten ihn auch die Offiziere tragen, und damit lag zugleich die Rothwendigkeit vor, ihn nach zeitgemäßer Eleganz zu ändern. Es geschah so, daß er unter der Perrucke nicht wie das Wamms zu winzig schien, dabei aber doch eine gemiffe Zierlichkeit erhielt. Go bekam er junachft Taille und mußte fich bem Oberkörper eng anschließen, fodag nun aus bem weiten Ueberwurf, völlig ber Richtung ber Beit entsprechend, ein Juftaucorps murde. Unftatt der Refteln und Saken murbe er von oben bis unten mit glanzenden Anöpfen befest, die Anopflöcher und Saume ringeum mit Goldborten und Gold.

franzen gefaßt und dieser Goldbesaß in Blumen und Arabesten über das ganze Stück verbreitet. Born an den Schößen erhielt er Taschen, die er vielleicht schon von unten her mitgebracht hatte, mit Rlappen bedeckt, deren Zierde wieder Knöpse und Borten waren. Die Aermel schlossen ziemlich eng an, aber sie reichten kaum über den Ellbogen herab und waren hier in breiten verzierten "Palten" umgeschlagen, aus denen dis zum Handzelenk die weißen, seinen, weitfaltigen Hemdärmel mit schlassen Manschetten hervortraten. So entstand das Staatskleid Ludwigs XIV., vollendet seit dem Ansang der siedziger Jahre, ein Prunkstück, wenn eines, und doch bemitleidenswerth armselig im Bergleich zu der alten, breiten und stolzen Pelzschaube der Resformationsperiode.

Dagegen trat das Wamms an Bedeutung zurud, wenn es sich auch strecke und behnte, es dem Oberrock gleich zu thun. Es war immer unter demselben verborgen, es sei denn, daß man Bequemlickseit halber den Oberrock abgelegt hätte. Der oben erwähnte Schurz verschwand wieder, die Schöse verbanden sich auf s neue mit dem Wamms und reichten saft zum Knie herab. Aermel und Taille mußten natürlich ebenfalls anschließen. In dieser Weise hielten sich beide, Rock und Wamms, mit der gesammten Staatstracht Ludwigs XIV. fast unverändert ein halbes Jahrhundert von 1670 bis gegen 1720.

Gleichzeitig mit der Bollendung des Justaucorps kam die eng anschließende Kniehose, von Seide oder Sammt, zur allgemeinen Herrschaft; sie gehörte nothwendig zu diesem ganzen Costüm. Eben so nothwendig aber waren nunmehr wieder Strümpse und Schuhe. Die kriegerischen Stiefeln mit ihrem freien, schlappen Wesen und den hängenden Stulpen konnten trop ihres Spipenschmucks sich unmöglich in den galanten französischen Hoston sinden. Sie verschwinden mit unglaublicher Schnelligkeit wieder aus der modischen Welt, obwohl noch beim Friedenscongreß selbst die gelehrten Abgesandten sie getragen hatten. Bald sehen wir sie in Deutschland nur noch an Neitern, Dragonern, Studenten und ähnlichen Renommisten, und auch

4. Die Staatsperrude n. b. abfolute Berrichaft b. frang. Mobe. 243

bei diesen in steifer Form. Ihre Ueberbleibsel sind die studentischen Kanonen. Die Schuhe erhielten hohe und spipe rothe Abfane, welche ben affectirten Gang noch fleifer machen mußten. Bugleich verwandelten fich die großen Rofetten in Schnallen mit fteifen Bandern und Schleifen. Auf Die Strumpfe murbe mit Recht ein großer Werth gelegt, da es in dieser tanzmeisterlichen Beit eine Sauptaufgabe bes wohlerzogenen Menschen war, beim Sigen, Stehen, Geben und Tangen das Bein gierlichst nach der Regel zu bewegen. Alle Blide maren auf fuß und Bein gerichtet, jund es mußte daher durch wohlgespannten Strumpf bie plaftifche Schönheit beffelben in möglichst gunftige Wirkung gebracht werden. Man liebte mancherlei Farben für den Strumpf, boch vermied der Mann von feiner Bildung und gutem Geschmad die grellen, weil fie den Gindruck zierlicher Formen wieder bernichtet hatten. Der Zwickel wurde goldig oder farbig eingenaht. Aller übrige Schmuck wurde an Bein und Rnie, fonft Lieblingeplätichen, nunmehr mit Bulften, Rofen, Refteln und bergleichen energisch abgewiesen.

Bum ersten Mal wieder seit dem Beginn des sechszehnten Jahrhunderts entwickelte sich die Frauentracht in selbststandiger Weise und wurde nicht mehr wie disher von der männlichen in's Schlepptau genommen. Und doch, obwohl sie zu ganz andern Formen gelangt, steht sie unter dem Einsluß derselben Zeitströmung und kann somit den gleichen Charakter nicht verleugnen. Auch sie bildet sich nach der einen Seite zu grotesker und unförmlicher Wißgestalt, nach der andern wird sie steif und eng und zwingt die Trägerin zu affectirt abgemessener Bewegung, die man grazios nannte. Ihre charakteristischen Stücke sind die Fontange, die Schnürbrust und die Schleppe.

Wir haben die Kleidung der Frauen am Ende des Kriegs als von ziemlich leichter und loser Art verlassen: Locken, die über die nackten Schultern herabsielen, eine starke Decolletirung, weite, bauschige Aermel, eine mäßig hohe Taille, ein natürlicher, ungehemmter Fall des weiten Rockes, und daneben viel luftig leichter Schmuck von Bändern, Spipen, Schnüren, Federn und

dergleichen. Das neue Regiment des Antinaturalismus wußte dieser Freiheit bald ein Ende zu machen und Regel, Ordnung und Zwang einzuführen.

Am interessantesten in diesem Sinne ist die Ausbildung der Kopftracht, die sich Schritt vor Schritt bis zu einer völlig entgegengesesten, aber der Perrücke gleich bedeutenden Gestalt verfolgen läßt. Das Haar verlor den ungehinderten Fall und rückte langsam nach oben, indem es aus dem Nacken in Flechten heraufgenommen und in einen Knoten oder ein Nest geschlungen wurde, während die Seitenlocken sich verkürzten zu dünnen, regelrechten Spiralen, und über ihnen an den Seiten das Haar sich wulstig in die Höhe bauschte. Mit leichtem Schmuck versehen, ist das die Art, wie sie dem Uebergangscostum bis etwa 1670 angehört; wir können sie auf allen Thronen und überall in der modischen Gesellschaft erblicken.

Wir bemerken hier wieder das Streben, das haar nach oben ju frifiren, was wir immer beobachten konnen, wenn die Lebensund Gesellschaftsformen sich versteifen, mogen auch die Sitten loctrer werden. Immer mehr brangt die Frifur nach oben, und auf der nachsten Stufe legt fie fich mit fleinen, funftlich bergeftellten Lodden in abfichtlicher, icheinbarer Bermirrung - Der Uebergangeform der Perrucke entsprechend - um den Ropf. Run tritt die Reigung jum Grandiosen auf, aber statt gleich den Flügeln der Berrucke hinunterzugeben, wuchs die Frauenfrisur in die Bohe. Das natürliche Saar, worauf doch nicht gleich der Männerwelt Bergicht geleistet werden konnte, wurde nach Möglichkeit lockig hinaufgethürmt und mit Eiweiß und andern klebrigen Stoffen so erhalten; allein, obwohl man nicht felten fremde Saare hineinflocht, so genügte das doch nicht: man brachte bunte Bander und Schleifen an und baute baraus allmählig ein ungeheures Gebäude empor. Die Grundlage war ein Saubchen, welches bas Saarnest im Naden umfaßte; von diesem aus thurmte fich ein complicirtes Drabtgestell empor mit klarem weißen Stoff überspannt und buntfarbigen Bandschleifen dazwischen, terraffenartige Schichten bilbend, von benen die hintere immer

4. Die Staatsperrude u. b. absolute herrschaft b. franz. Mobe. 245

die vorstehende überragte. Madame de Fontanges war es, die schöne aber geiftlose Maitresse Ludwigs XIV. (gestorben 1681), welche als Taufpathin dieser Saube dient, weil fie einft auf der Jagb jum Schut gegen die Sonne ben Ropf in abnlicher Beife mit Laub überbaut hatte. In Amaranthes Frauenzimmerlexiton (1715) ift die Befchreibung folgende: "Fontange ober Auffat ift ein von weißen Spigen ober Flor über einen absonderlich dazu gebogenen und umwundenen Draht in die Sobe gethurmte und faltenweise über einander gestedte Saube, zwei-, drei-, oder vierfach hinter einander aufgezogen, um die Ohren herum abgeschlagen, gefältelt und mit gefnüpften Bandschleifen von allerhand Couleur sowohl von vorn als hinten gezieret und beflecet. Die gehörigen Theile dazu, woraus die Fontange geknüpft und zusammengestecket wird, find der Saubendraht, die Commode, das Nest von Draht, der Teller darüber, die Pavillote und das Band." In vollendeter Form erhob fich diefes Gebäude wenigftens anderthalb Ropflängen über dem Scheitel.

Mit reißender Schnelligkeit verbreitete sich die Fontange gleich der Perrucke durch die Länder, ergriff von allen weiblichen Köpfen Besit, die nur irgend darauf Anspruch machten mit der Mode zu gehen, und behauptete sich in dieser Eroberung über ein Menschenalter.

"Bat schall id van der dullen Dracht, van den Fontangen seggen, Denu de Jungsern alltomahl ahn Underscheed anleggen? Man legt dat Hahr up Isern Drat mit sünderlicken Flyt, Man neiht dat Band up Isern up: O rechte Isern Tydt, Man mackt se uther wysen hoch und hett de Maht verlahren, Man bout hier Byramiden up. O recht hochbeende Jahren!"

So schreibt man aus hamburg. Aber rascher noch als die Perrücke erreichte die Fontange ihr Ende, als seit dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts das Groteske und selbst Großartige, wie es die Glanzperiode Ludwigs XIV. gehabt hatte, mit diesem König selber und unter der bußfertigen Frömmelei der Maintenon dahinschwand. Schon vor dem Jahr 1710 giebt es Damen der höchsten Kreise, die sie abgelegt haben, und das Jahr 1720 erblickt sie schwerlich noch in diesen Regionen. Hier wurde sie rasch und völlig bei Seite geworfen, während sie in der untern bürgerlichen Welt langsam wieder zur Haube herabstieg. Es dürfte nicht schwer halten, hier und da auf den Röpsen der Bäuerinnen noch heutiges Tages ihre Spuren zu entdecken.

Im Anfange dieser Periode war noch das schwarze Haar auch in der Damenwelt das am meisten geschätzte. Der Bleiskamm wurde daher fleißig benutt und diente dann auch zugleich das Alter zu verbergen. Darauf bezieht sich das folgende Epigramm:

"Ein Bleitamm schwärzt die haare, Doch jungt er nicht die Jahre: Das Alter kann er lugen, hilft aber nicht zum wiegen."

Da war ce benn freilich den Damen, die in ewiger Jugend erscheinen wollten, höchst willsommen, als mit der Borliebe für Braun und Blond auch der Puder in größere Aufnahme kam und Jugend und Alter, ein schönes und ein häßliches Haar, alles vollkommen gleich machte. Aber es war nicht der Ausdruck der Jugend, den der Puder brachte, sondern der des Greisenalters, als ob er sagen wollte, es sei eine abgelebte Zeit, die man bestrete. Man fühlte das freilich selber nicht und war auf's herrlichste mit sich und dem Puder zufrieden, wie die solgende Aeußerung zeigt: "Insonderheit aber, wann man die Haarlocken mit wohlriechenden Pulvern überstreuet, so macht des Pulvers Weiße der Haare Schwärze so anmuthig schön, daß eine Jungfrau in gepuderten Haaren mehr einem Engel als Menschen ist zu gleichen."

Es war mit eine Folge des Puders, des Schnees auf dem Saupte, daß eine Dame, wenn sie dennoch ein jugendliches Ansehen sich bewahren wollte — und welche hatte nicht die Absicht gehabt! — daß sie die Farben der Jugend, Weiß und Roth, in ihrem Gegensage verstärken mußte. So sehen wir schon in

biesem und noch mehr im folgenden Jahrhundert einen außerordentlichen Gebrauch von den Schminken machen. Es waren
nicht bloß "die lilienweißen Wangen, mit Purpur angemahlt",
überall, wo die Haut sichtbar wurde, und wie wir sehen werden,
geschah das in ausgedehnter Weise, darf man auch künstliche Erhöhung des Teints annehmen. Die Satiriker reden oft das
von. So heißt es in der s. Jungsern-Anatomie:

> "Gott bat bas Jungferthier nicht icon genug gezieret, Es will, wie Thais, fort mit Schminten fein beschmieret, Es will noch iconer fein, ale bie Ratur gewollt, Damit fich's moge nur burch Schonheit machen hold. "Wenn ich ergablen follt, bie Schminken alle fagen, Müßt ich vier Bochen erft bie Apotheter fragen, Bodurch die Stirne glangt, wodurch die Baden roth. Das ift dem Jungfernvolt ihr täglich liebes Brod. "Da muffen fein Bibeth, ber Bifam, Balfam, Buber, Es muß beftrichen fein bas gange Leibgepluder Mit Salben befter Art. Es mafcht, es babet fich Das ftolge Jungferthier gang munder-, munderlich. Sie pflegen fonften auch die Baden fcharf ju reiben Dit rothem Leber fich bie Rothe brauf zu treiben ; Ja jene Jungfrau af nicht mehr als Sauerfraut. Bermeinte baburch auch ju friegen fcone Saut."

Ein besonderes und viel gebrauchtes Mittel, den Gesichtsteint sein und zart zu erhalten, war die Nachtmaske, von welcher das Frauenzimmerlexikon die folgende Beschreibung macht: "Masquin ist eine aus weißem Wachs, Froschlaichwasser, Pomade, Wallrath und Kampser versertigte und auf eine zarte Leinwand gestrichene Massa, woraus sich die Dames Masquen über das Gesicht zuschneiden und zu versertigen pflegen, welche ihnen zarte und weiße Haut machen soll."

Die Berftärfung der Gegenfäße und dadurch beabsichtigte Bebung des Teints rief auch den Gebrauch der Mouches oder Schönheitspfläfterchen hervor, wenn auch vielleicht ihre erste Anwendung dazu gedient hatte, Unreinheiten der Saut zu

verdeden. Rachel fagt davon in seinem Gedicht von den "bofen Sieben":

"Sie flebet an's Beficht, wiewol es unverleget, Ein schwarzes Pfiastermahl, damit der weiße Schein Der schneegleich Wollen-Saut mag offenbarer fein."

Anfangs hatten diese kleinen schwarzen Taffetstüdchen, die man in einer feinen filbernen oder hölzernen Buchse vermahrte, runde Form, aber man blieb nicht lange babei, fondern fchnitt fie in Riguren aus, in Sonne, Mond oder Sterne, in Geftalt von Kliegen, Kafern und andern kleinen Thieren, oder worauf sonft die Phantafie der Damen verfallen mochte. In Bezug auf die Blage, mo fie angeflebt murden, entwickelte fich ein völliges Suftem mit bestimmten Ramen, eine stumme, aber verftandliche Sprache, die jedesmalige Stimmung, Laune und Absicht der Tragerin anzudeuten. Trat eine hochgebietende Dame, die Mouche mitten auf der Stirn, in den Salon, fo erkannte die versammelte Gefellschaft an Diesem Zeichen, la majestueuse gegenannt, daß die Dame bereit fei, die ihr gebuhrenden Bulbigungen in Empfang ju nehmen; Bang, Gebarde, Blid maren naturlich mit der Bedeutung der Mouche in harmonie gebracht. Wenn die Mouche heitere Laune verkunden foute, fo fand fie ihr reizendes Platchen auf der Falte, welche bas Lacheln in die Wange zieht; sie hieß l'enjouée. La passionnée saß im äußern Winkel bes Auges, la galante mitten auf der Wange, la baiseuse im Bintel des Mundes, l'effrontée über der Rafe, la coquette über den Lippen und la reveleuse, die enthüllende, an der Grangicheide verborgener Reize, auf dem Bufen. Gin einziges Fledchen pflegte felten zu genügen, es mußte benn fein, daß es durch feine Ginfamteit eben die entfagende Stimmung batte bezeichnen follen; häufig ift wohl ein halbes Dupend und mehr noch von verschiedener Größe und Form über Geficht und Bufen vertheilt.

Bei der Mannerwelt blieb diese Sitte keineswegs ohne Biberspruch, und sie veranlaßte manches beißende Epigramm. So lautet eines von Hoffmannswaldau: 4. Die Staatsperrude u. b. abfolute Berrichaft b. frang. Dobe. 249

"Bas pfiegst du boch mit schwarzen Fleden, Mit Mouchen dein Gesicht, schwarze Chloris, zu bededen? Du hast die Tugenden verpachtet Und bist ein öffentliches Haus, Bo alles kann logiren, Und um dir Gaste zuzusühren, Steckt du gewiß allhier die Zeichen aus."

Schwach flingt dagegen die Bertheidigung, welche mehr schuchtern als mahr die Dichterin Frau von Ziegler unternahm :

> "Ihr Spötter, tabelt nicht an uns der Mouchen Schein, Seht ihr denn Sonn und Mond befreit von Flecken sein? Mir dunkt es sei erlaubt, mit selbigen die Flecken, Die die Ratur uns macht, im Antlig zu bebecken."

Biel eher hatte sie den Spott zurudwerfen können, denn von der Berrude und andern Thorheiten abgesehen, scheint es wirklich nicht wenige suße herren gegeben zu haben — auf Modebildern sind sie nicht selten — welche gleichfalls ihr Gesicht mit Schönpflästerchen verzierten.

Den Charafter der Frauenkleidung diefer Zeit bedingen,, wie schon oben angegeben, die Schleppe und die Sch nür brust, wozu sich noch die Decolletirung gesellt. Zu den beiden letzten hatte schon die vorige Periode den Ansang gelegt; die Schleppe aber gehört der Zeit Ludwigs XIV. als allgemeine Tracht eigenthümlich an.

Zwei Kleider, das untere und die Robe, als zur vollsommenen Damentvilette gehörig, überkommt diese Periode schon von der Bergangenheit. Die Robe hatte die vordere Deffnung vom Halse bis herab zu den Füßen, welche sie auch beibehielt. Wenn sie angezogen war, berührten ihre Seiten sich nur in der Spize der langen und engen Taille; dann liesen sie nach oben auseinander gleich den Schenkeln eines spizen Winkels über die Schultern, welche sie halb bedeckten, während der untere Theil, der eigentliche Rock, alsogleich nach hinten übergeschlagen wurde, daß die untere und obere Farbe sammt der des Kleides in gleicher

Beise wirkten; in einer langen und vollen Schleppe fiel sie sobann auf den Boden. Das war die Form, wie sie sich am Hose Ludwigs XIV. herausbildete und welche mit absoluter Autofratie allen Schwankungen des Uebergangscostüms ein Ende machte. Sie behauptete sich, Kleinigkeiten der Mode abgerechnet, die ganze lange Regirung Ludwigs hindurch. Bornehmen Damen, die sich öffentlich zeigten oder in Gärten promenirten, trug ein Diener die Schleppe, oder, was bei weitem nobler war, ein Mohrenknabe.

Bedenkt man, daß die Robe eigentlich nie ober felten geblumte Mufter zeigte', fondern in vollen und tiefen Farben, die nur durch Gold und Gilber gehöht waren, auf's fraftigfte wirkte; daß fie aus dem schwerften Sammt- oder Seidenstoff bestand, also nur in großen, mächtigen und edigen Falten fich brach; daß fie ihrer ganzen Form nach, die noch auf den Suften durch Bulite erhöht war, ausbauschte und das Maß weit überschritt: fo läßt fich leicht einsehen, daß das Grandiose und Groteste der vorliegenden Beriode in Bezug auf die weibliche Toilette neben ber Fontange fich vorzugeweise in diesem Rleibungeftud ausfprach, und daß daffelbe die Erscheinung einer Dame um fo mehr in diesem Sinne wirken ließ, ale es einen langfam majeftatischen Gang gebot. Auch das Rleid, obwohl es vorn fast sentrecht berunterfiel, trug bierzu bei, wenigstens bei ber vornehmen Dame, durch die Schwere des Stoffs, welcher fanfte und fließende Falten verhinderte, sowie durch die großblumigen Mufter, mabrend das Leibchen mit der langen und engen, burch die Schnurbruft erzwungenen Taille, der feine Spigenbefat an Arm und Bruft die übertriebene Zierlichkeit auf's deutlichfte aussprechen. Es liegt somit ein nicht geringer Gegensat in ber obern und untern Salfte einer weiblichen Erscheinung jener Beit; baburch ift fie unnaturlich, gemacht, affectirt, bas Gegentheil von Unmuth und feiner, freier Gragie.

Etwas Neues war die Schnürbrust damals nicht mehr, da ihr bereits die Berbindung mit der Bertugalla im sechszehnten Jahrhundert zu großer Bedeutung verholfen hatte. Als die

Taille dann in der Periode des Raturalismus fast zu weit binauf ructe, verlor sie an Ansehen, um jest auf's neue antinaturaliftisch bis zur französischen Revolution ihre eigentliche Bluthezeit durchzumachen. Sie ist als die Sauptreprafentantin des Beitgeistes in Bezug auf Ginengung und Beschränkung zu bezeichnen, und fand felbst in die burgerlichen Kreife ben Gingang, welche fonft der Mode widerstrebten. Gine ausführliche Beschreibung giebt das Frauenzimmerlegiton: danach besteht fie aus einer Ungabl Fischbeinstäben, welche mit Stoff verbunden und mit Achselbandern verseben find, "unten aber um und um mit eitel abgetheilten Schuppen oder f. g. Schöflein, worinnen bas Frauenzimmer ihren Leib zusammenzuschnuren und zu befestigen pfleget"; ber Schnurfentel befindet fich auf dem Ruden. Richt felten aber muß die Schnürbruft felbst als Mieder ober Leibchen bienen; fie ift dann mit Seide, Taffet, Damast überjogen, mit Gold und Gilber gestickt, und vorn mit gleichen Schmurfenkeln versehen. So wird sie auf zahlreichen Bilbern fichtbar. Es war ein Brachtftud, das in allen Ständen getragen wurde und heutiges Tages noch vielfach in der Bolkstracht zu sehen ift. Die Schnürbrust drängte wieder die Taille berab, wie fie den Bufen erhob, und erhöhte diefen Gindruck durch die vorn fich tief berabsenkende fteife Spipe mit dem Blankscheit.

"Bald ichnurt fie fich behend und läßt ein Solzlein schnigen, Damit fie unvermerkt den schmalen Leib kann spigen."

Mit der Länge der Taille wuchs der Widerspruch zwischen der gewaltigen, hinten emporstarrenden, durch Wülfte erhöhten Robe und der feinen, auf kleinstem Raum darauf sigenden Büste, sodaß die äußere Erscheinung einer Dame immer unnatürlicher wurde. Berfolgen wir das Prosil derselben auf der Rückeite von der hohen Fontange herab bis zum Ende der massenhaften Schleppe, ohne uns die Borderseite hinzuzudenken, so möchten wir kaum vermuthen, daß diese Listie bei den Sprüngen und spissen Winkeln, welche sie macht, einer menschlichen Gestalt angehört. Daß durch übermäßiges Schnüren an die Stelle der

freien und leichten Beweglichkeit und graziofer, gazellenartiger Glasticität ein geziertes und affectirtes, grotest steifes Wefen trat, war natürlich, siel aber niemand auf, da man grade in dieser Unnatur die Schönheit suchte und auch zu sinden glaubte. Es war daher ein vergebliches Bemühen der Aerzte, wenn sie vom Standpunkte der Gesundheit aus eine Reihe Bücher gegen das Corfett versaßten; sie schrieben und opponirten umsonst, so lange die Mode dauerte, bis ein Beltereignis kam und besseren Erfolg hatte.

Die Entblößung traf diesmal Arm und Bruft in gleicher Beise. In Bezug auf den Arm hatte die vorhergebende Beriode nur erft die Andeutungen gegeben, indem fich die Aermel bes Rleides zwar bis zum Ellbogen zurudgezogen und hier in weiten "Palten" umgelegt hatten, aber der Unterarm war noch mit dem weiten, faltigen, feinen Bemoftoff, mit dem fich Spigenmanschetten verbanden, bedectt gewesen. Go ift noch die Form der Uebergangszeit bis 1670. Nur felten wird ein Stud bes Unterarme fichtbar. Dann aber öffnet fich ber weiße Stoff und bangt nun mit feinem Spigenbesat frei, luftig und faltig aus dem weiten Salbarmel bes Rleides heraus. Damit vollendet fich an Dieser Stelle die frangofische Softracht. Der Unterarm ift nun feiner Bebedung ledig, boch konnte bie Roketterie Diefer Zeit, Die fich auf das Luftre, den Reig bes Selldunkels wie keine andere verstand, mit der halben Berhüllung eines ichonen Arms durch den flaren, herumflatternden Stoff ein lockendes Sviel treiben. Kaft dieselbe Mode faben wir in unsern Tagen wieder auftauchen.

Aehnlich hatte sich die Decolletirung gestaltet und der Kragen sich demgemäß verändert. Wir haben schon gesehen, wie er auf der Gränzscheide der Periode nicht mehr am Halse schließt, sondern herabfallend in gleicher Breite rings den Ausschnitt des Kleides begleitet. In der Art, wie er zum Uebergangscostum (1650—1670) sich verwandelt hat, ist er kaum noch ein Kragen zu nennen. Es ist ein klarer, loser Stoff, welcher, an verschiedenen Stellen durch Schleifen von Goldschnüren und

Bändern oder durch Geschmeide faltig zusammengefaßt, sich um Schultern und Brust am Saum herumzieht. Als nun die Robe, von der Spige des Leibchens aus einander gehend, den obern Saum des Kleides überschnitt und einen Theil der Schultern verdeckte, mußte sich auch diese Kragenform ändern und damit überhaupt der Kragen verschwinden. Nun erhielt das hemd einen Spigenbesaß, der wie am Arm, so an Brust und Schultern aus Kleid und Robe in freien Falten hervorquoll, nichts verbeckte, aber doch über die Tiesen seine leichten Schatten warf. So blieb es dis in den Ansang des achtzehnten Jahrhunderts.

Man kann nicht sagen, daß die Decolletirung in dieser Beriode zugenommen habe, eher war das Gegentheil der Fall, und nur das läßt sich zugestehen, daß sie sich mit der französischen Tracht weiter in den bürgerlichen Areisen ausbreitete. Dieser Umstand mochte auch wohl die lebhaften Angriffe hervorrusen, welche von Seiten der Aerzte und der Sittenrichter in Ernst und Scherz gegen sie gerichtet wurden. Da heißt es:

"Frauenvolt ift offenbergig: sowie fie fich kleiben ist, Geben fie vom Berg ein Zeichen, daß es in dem Thale hist."

## Dber:

"Jungfern, die die Benushugel blößen unverholen, Blafen zu dem Liebesfeuer jedem auf die Kohlen."

Am ernsthaftesten meint es der Verfasser einer Schrift, welche im Jahr 1686 erschien und den Titel führt: "Die zu jetziger Zeit lüderlich und leichtsinnig entblößeten Brüste des Frauenzimmers und die darauf gehörige und hochnöthige Decke." Die versissierte Vorrede beginnt also:

"Romm, Lufteler, anher, ber du nach Bruften sieheft, bie schändlich senn entblößt und weit herausgelegt, Lies diese Blätter durch, eh du dich so bemühest; ich weiß, die schnöbe Lust sich nicht so sehr mehr regt. Rommt näher doch anher, ihr Frauen und Jungfrauen, die ihr mit BrufterSchmud vielfältig gehet um;

Ach lefet, was hier steht, ich weiß, es wird euch grauen, forthin also zu thun. Denkt, daß das Christenthum Ein andres haben will" . . .

Der Berfasser glaubt sich bann gegen den Borwurf verwahren ju muffen, als haffe er das weibliche Geschlecht: er meine nicht "gottselige, zucht= und tugendliebende Frauen und Jungfrauen", welche er "für Goftes fonderbares, fünftliches Gefchöpfe und Töchter" halt. Merkwurdiger Beise beginnt er mit einer "Befchreibung der Weiberbrufte und derfelben Lobfpruche", und kommt dabei mit vieler Gelehrsamkeit, obwohl nicht auf anatomischem oder physiologischem Bege, ju dem Resultat: "Darum seien die weiblichen Brufte boch zu loben; darum heißen sie sedes amorum; indem der allerweiseste Weiberschöpfer folche nicht allein außerlich schon gebildet, mit einer artlichen Runde, fubtilenen Beiche und mehr als alabasternen Beiße begabet, auch fünstlich neben einander gesett, als zwei junge Reben-3willinge. die unter Rofen weiden." Die Entblößung fei übrigens nicht bloß Sunde, sondern schwere Sunde, teuflische Sunde und "laufe wider den gangen Ratechismum." Noch ein merkwürdigerer Bebante bes Berfaffere ift ber, daß er fein Buch von einer adligen Dame in Berfen lobend begleiten läßt. Frau Eva Maria von R. beginnt also:

> "Ich kann nicht anders als gut heißen und belieben, Bas du, mein Werther, haft von Brüften hier geschrieben, Bon Thorheit meines Bolts. Die Bruft ist ehrenwerth, Doch daß sie ehrbarlich allzeit bedecket werd, Das ist der Ehren Schmud, ben Gottes Geist selbst rühmet An den Großmuttern, so uns allen auch geziemet"....

Es scheint, als ob die natürlichen Reize, die in hinlänglicher Fülle zur Schau getragen wurden, den schweren ächten Schmud an edlen Metallen und Edelsteinen überflüssig gemacht hätten. Schon der phantastische Flattergeist der vorigen Periode behing sich lieber mit dem leichten Tand von Federn und Banbern, was sich noch im Uebergangscostum fortsept. Dann sehen wir in der Zeit Ludwigs XIV., die höchste Gala ausgenommen, wo man sich mit allem belud, was man hatte, die Damen sehr einfach geschmückt: hier und da ein Geschmeide in den Haaren, regelmäßig eine Perlenschnur mit einem Kreuzchen daran um den Hals und am Arm ein gleiches Band. Zu diesem Geschmack der seinen Welt hatte sich die bürgerliche freilich noch nicht erhoben: hier trug man, was man aus dem sechszehnten Jahrhundert her, der eigentlichen Blüthezeit des Schmuckes, von Bätern und Müttern ererbt hatte und fügte den windigen Tand der nächstvergangenen Periode hinzu.

Die Entblößung des Arms veränderte auch den Hand sichuh, der nun lang bis zum Ellbogen getragen wurde, da der Arm des Schupes bedurfte. Gestickt und mit Spipen garnirt, konnten sie damals sehr hoch zu stehen kommen. — Ganz diesselbe Ursache rief auch in dieser Zeit den Gebrauch des Muffs hervor, der völlig die Gestalt des heutigen hatte. Es trugen ihn die Herren wie die Damen, da auch bei jenen der untere Theil des Armes nur mit dem hemd bedeckt war.

Die Schuh e, welche um das Jahr 1650 vorn noch einen graden, breiten Schnitt hatten, spisten sich zeitgemäß wieder zu. An Natürlichkeit gewannen sie nicht, denn sie erhielten so hohe, spiszulausende rothe Absäte, daß der Fuß nur wie auf zwei Punkten in schräger Richtung ruhte. Der Gang, der ohnehin durch die Kleidung steif und langsam war, wurde dadurch noch mehr gehindert und nichts weniger als erleichtert, wenn die Dame draußen, um gegen Staub und Schmuß gesichert zu sein, Galoschen trug. Uedrigens waren die Schuhe von den seinsten Stossen, von gepreßtem Leder, Seide, Sammt, gestickt und sonst verziert, was auch mit den farbigen Strümpfen geschah.

Wie die männliche Erscheinung noch durch Degen und Stock ergänzt wurde — wir kommen in der nächsten Beriode darauf zuruck —, so die weibliche durch den Fächer, deffen Gebrauch und Form sich nicht änderte; nur hatte der Faltenfächer die übrigen verdrängt. Zuweilen zog die Dame auch jetzt schon den männlichen Stock vor.

Als fic bas gefammte Coffum einmal zu ber Bollftandigteit berausgebildet hatte, daß ein Stud mit Rothwendigfeit das andere bedingt, gemäß dem nunmehr universalistischen Charafter ber Zeit, wie er in dem großen Ronig felbft fein Ideal findet, da ergriff es auch mit derfelben Universalität, mit derfelben Ausschließlichkeit Befit von allen gebildeten Rreisen bes driftlichen Abendlandes, von allem, was nur nach der Mode und mit der Mode zu geben trachtete. Und noch mehr. Diefes Geschlecht gefällt fich fo febr in feinem Rleide, daß es daneben, fei es in der Runft, in der Geschichte oder auf der Buhne, fein anderes mehr gelten läßt. Die ersonnenen Figuren der Allegorie, Die Tugenden und die Lafter 3. B. , die Berfonen der Mothologie und der Geschichte, die Belden und Seldinnen der Eragodie fie werden alle mit Berrucke und Fontange, mit goldbordirtem Rod oder Robe und Schleppe, mit Schuhen und Strumpfen völlig salonfähig gemacht. Selbst ber Grazie legt man ein Bachtelhundchen in den Schoof und der Sphing fest man die Fontange auf. Pallas im Rriegsmagen mit Belm und Schwert und die Benus im Roccocofeffel, beide mit der Schnurbruft, mit Schönpfläfterchen und andern Toilettengegenftanden find in vollständiger Tournure, nur bas nacte Bein und Sandalen erinnern an den Olymp, den Göttersig. Selbst der Schafer Paris, der die Miene eines traumerisch am Felsen dabingegoffenen Schwärmers annimmt, schmachtend in unbefriedigter Sehnfucht, bemitleidet von Sund und Schafen, er trägt die Berrucke, Schonpflästerchen auf ber Wange wie ein mannlicher Stuper, um ben Sale ein gesticktes Tud, Manschetten an ben Sanben, ben goldbordirten Rod und Wefte, Schuhe mit hoben Abfagen und 3wickelstrumpfe. Ja nicht einmal Chriftus und die Erzväter bleiben ungeschoren; auch sie tragen wohl die Perrucke und bas fleine Bartchen à la royale. Auf ber Buhne konnte man bamale ben "Gerrn Cato" feben mit ber Staatsperruce und bem dreieckigen Sutchen, mit der ganzen salonfähigen Rleidung und bem feinen Degen an der Seite, und Sphigenie mit Fontange, Robe und Schnurbruft und mit dem webenden Taschentuch in

der Hand. Es ift das eben die Consequenz der Zeit, die im Gefühl des Rechten und Schönen that, was das funfzehnte Jahrhundert und das frühere Mittelalter in naiver Unkunde gegen
die Geschichte gesündigt hatten. Aber man muß sagen, es war
gewissermaßen eine nothwendige Consequenz, der letzte Schritt,
benn eben die Götter der Kunst und die Helden des Theaters
waren völlig Kinder ihrer Zeit, vom Künstler und Dichter so gefühlt und geschaffen, in jedem Wort und jeder Gebärde — kurz,
in solcher Weise Kunstwerke aus einem Guß.

Wie anders ift nun grade in dieser Zeit ber Anblick ber burgerlichen Welt! Rach ber einen Seite, nach oben bin, haben wir den vollständigsten, durchgebildetsten Universalismus ber Mode; wer abweicht, fleigt in der Stufenleiter der menfchlichen Gefellschaft berab; ein Rleid, die gleiche Form, ber gleiche Schnitt bedeckt fie alle. Aber nach unten bin ift die Bildung der Boltstrachten in den Städten wie auf dem Lande in vollem Bange. Da find fteben gebliebene Stude bes fechezehnten Jahrhunderts, jur Umtstracht erstarrt oder vom eigensinnigen Alter halostarrig festgehalten, oder fie haben fich gemissermaßen auf Irrwegen, abgefommen von der großen Beerftrage der Dobe, umgebildet zu neuen und wieder festgewordenen Formen, benen taum noch ein tundiges Auge den ersten Ursprung anfieht. Da fteht auch noch die flotte, freie Tracht des großen Rriege in freilich ftark beschnittener Bluthenpracht, und baneben schauen anbere mit sehnsuchtig neidischem Blid nach der Mode der vornehmen Welt, harrend nach dem Neuen, das über den Rhein berüberkommen foll. Und das alles zusammen, das Alte und das Neue und die inzwischen eingetretenen Beranderungen, findet fich oft in wunderlicher Mischung an bemfelben Rörper vereinigt. Riemand nimmt daran Unftog, ba doch jebes Stud feiner Zeit entspricht und in einem Costum bas eine nothwendig zum andern gehört.

So verhält es sich z. B. mit den Amtstrachten in den deutschen Reichsstädten, die in denselben gewissernaßen ein

Symbol ihres gangen inneren Buftandes finden. In Berfaffung und Lebensformen erstarrt, aus benen ber Beift, Die Bewegung und Fortbildung gewichen ift, konnen fie boch die Anforderungen ber neuen Zeit nicht abweisen und muffen es fich gefallen laffen, daß beides, das Alte und das Reue, fich neben einander und mit einander einzurichten fucht, wie wunderlich es auch oft hergeben mag. Das ift nicht anders, wenn wir einen Rathsberrn in seiner vermeintlich ftolzen und ehrwürdigen Tracht seben, wie fie allen diefen Städten, Lubed, Samburg, Augeburg, Rurnberg u. a. gemeinsam ift. Derfelbe tragt wirklich noch die alte Schaube als sein eigentliches Staats- und Ehrenkleid wir erkennen fie auf's beutlichfte -, aber es ift vorbei mit ber alten Bracht und herrlichkeit. Bas wir erbliden, ift nur ein Schatten von dem mächtig breiten Pelzüberwurf, dem Symbol Des alten ftolzbewußten Patrigierthums: ein dunner feidner Rock ohne Taille mit turgen, gierlich benahten Schulterarmeln, aus benen die machtig breiten Balten ober Aermelumschlage des frangofischen Juftaucorps, das er darunter trägt, fich hervordrangen. Um den Bals fist fast breiter als je die spanische Rrause, und darauf legen fich, in ihrem Fluffe gehemmt, die Flügellocken der Berrude, die in der modifchen Welt ja felbst den letten Reft des Rragens vernichtet hatte. Um die widerspruchevolle Mischung au erhöhen, fist auf der Perrude noch ber fteife fpanifche Sut von Seide, mit spigem, rings um in Falten gelegtem Ropfe und breiterem Rande. Das ift eine wunderliche Tracht, auf welche die antiquarische Partei, über ihr Alter in arger Tauschung befangen, bennoch ftolz ift und welche fie bezeichnet als "wohl recht eine Krone und Zierde der löblichen Antiquität, ja gleichfam eine unauslöschlich brennende Glorfacel von dem alleraltesten Anfang." Um fo stoker ift fie barauf, ale fie fich nicht verhehlen tann, daß das Reue immer mehr Boden gewinnt, wie Die folgende Stelle zeigt, welche im Jahr 1669 in Rurnberg gefdrieben murde: "Und obzwar wohl die allschablichen Schaben frangofifcher und anderer unziemlicher Rleidermoden bei geringeren Standstrachten etlichermagen ziemlich in Die altehr4. Die Staatsperrude u. b. abfolute Berrichaft b. frang. Mobe. 259

bare Antiquität sich eingeschlichen, auch selbige beinahe ganz verzehret und verändert, ja wohl gar mit solcher schändlichen Beränderung bei vielen die altdeutsch gesinnten Gemüther zugleich angestecket haben, daß man anstatt der altehrbaren Ehrentrachten ein freches Modakleid und wollüstiges Affengeput zum Theil ergriffen, so ist und bleibet doch die uralte Staats- und Kirchentracht in ihren Habisen dadurch unverändert und unangetastet, als welche da billig die helle Ruhmfackel der Ehre und des Alterthums unserer preißlöblichen Koris sich zu sein erweiset." In diesem überschwänglich perrückenhaften Ton geht es noch weiter.

In der That kleidete sich damals schon die ganze Männerwelt der deutschen Städte, die untersten Classen und einzelne Gegenden wie Golland ausgenommen, nach französischer Weise; Krause, Kragen und die luftig leichte Kleidung hatte sie abgelegt.

"Deutschland hat das Leben uns, Frankreich aber Rleider geben, Es verändert uns das Reid, und wir andern unfer Leben."

Etwas anderes ist es mit dem weiblichen Geschlecht, bei welchem sich neben der französischen Tracht eine Menge verschiedener Formen ziemlich das ganze Jahrhundert hindurch behaupteten und selbst noch in das achtzehnte mit hinüber gingen. Hier ist die große Krause noch 1650 selbst bei jüngeren Damen nichts seltnes, während gleichzeitig die Klagen über Entblößung der Brust schon vorhanden sind. Bald werden die hohen "Aussäge" in den Kleiderordnungen beschränkt, und gleich nach 1670 zeigt sich auch auf Bildern die Fontange, aber mit dem am Hinterhaupt besestigten Regentuch verbunden, einem mantelartigen Umbang, mit dem die Bürgerin und felbst die Patrizierin großen Luxus trieb, und welches die vornehme Welt gar nicht kannte. Eine Wenge verschiedener Kopftrachten bilden sich in der ersten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts aus den alten Formen heraus, so die Marderhanbe, eine ungeheure Pelzkugel, die

Flinderhaube, eine stattliche Erweiterung des kleinen Goldsoder Silberhäubchens, das Muschelbund und viele andere. Fast jede Stadt hat andere Namen, die wir aus Chroniken und Luxusordnungen kennen lernen. Selbst den hohen spanischen Männerhut tragen noch Nürnberger Damen im Sommer über der Flinderhaube.

Auf diese Zustände der bürgerlichen Classen paßt die Beschreibung, welche Rachel in der schon erwähnten Jungfernsanatomie giebt.

"Das haar muß zimperlich zu beiden Seiten hangen, Damit man nicht zu sehr sieht ihre filbern Wangen; Ein andre das Gesicht mit Floren hat bedeckt, Und ihrer Schönheit Bracht darunter hat versteckt. "Ein andre läust daher in ihrer Buschelmüßen; Ein andre schauet man in weißem Schleier sigen; Ein andre trägt die Müß der Wänner ausgeset, Ein andre vielmals auch an hauben sich ergest."

Diese verschiedenen Ropftrachten, denen sich in gleicher Beife originell geftaltete Jaden, Leibeben und Mantel jugefellen, galten allgemein als deutsche und nationale und mit localer Beschränkung waren fie es auch in der That. Dennoch finden fie bei den Gesetgebern nicht allzugroße Begunftigung, und es durfte der feltnere Fall fein, daß eine Kleiderordnung fich gegen die fremden, d. h. frangösischen Moden richtet. Der Grund liegt einfach darin, daß diese deutschen Trachten viel kostbarer waren als die frangöfische; mit der Marder- und Flinderhaube g. B. konnte die leichte Fontange keinen Bergleich eingehen. Und nach bem Elend des dreißigjährigen Rriegs, der den Leichtfinn und die Berschwendung nur gefördert hatte, saben es die Gefete wirklich mehr auf die Beschränkung des Luxus ab als auf ben Unterschied ber Claffen, ben die mit absoluter Berrschaft auftretende frangofische Mode ohnehin im Aeußern mehr und mehr verwischte. Das ist auch die Ursache, warum die Rleiberordnungen, deren in dieser Periode noch eine ziemliche Anzahl vor4. Die Staatsperrude u. b. abfolute Berrichaft b. frang. Mobe. 261

kommen, allmählig verschwinden und im nächsten Jahrhundert ganz erlöschen.

Interessant ift im Rampf mit der frangofischen Mode die Trachtengeschichte Strafburgs. Diese Stadt hatte sich bisher durch eigenthumliche Formen ausgezeichnet und fie mit Borliebe festgehalten. Als fie aber im Jahr 1685 frangofisch wurde, da mußten Burgermeifter und Rath unter Bestätigung und Berschärfung bes frangofischen Intenbanten ein Mandat erlaffen, welches die deutsche Tracht verbot und binnen vier Monaten die frangöfische anzulegen befahl. Die Stadt fügte fich. Allein im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts bildeten fich grade aus der frangösischen Dode wieder neue feste Formen als Bolkstracht heraus, welche zu Goethe's Zeit, wie wir aus Wahrheit und Dichtung miffen, wieder ale beutsche galten im Gegensat gur Mode von Baris. Auch diefen machte ein absoluter Befehl ein Ende, der nur die wenigen botlichen Worte in einer "Broclamation der Bolkereprafentanten" enthielt: "Die Burgerinnen Stragburge find eingeladen die deutsche Tracht abzulegen, da ihre Bergen franklich gefinnt find." Aber es war das Schredensjahr 1793, und die Bolkereprafentanten, beren Ramen barunter standen, waren St. Just und Lebas.

Es ist leider an dieser Stelle nicht weiter möglich, der ländlichen Bolkstracht im Einzelnen nachzugehen, da sie sich nun ins Unendliche zersplittert, wenn sie auch ihre gemeinsame Ausgangsquelle hat. Zwar hatte der dreißigjährige Krieg unter dem, was das sechszehnte Jahrhundert übrig gelassen, namentlich an dem männlichen Aeußern bedeutend aufgeräumt und seine eigenen Formen an die Stelle gebracht, aber auch diese gingen bald wieder aus einander. Es kam dann in den Kriegen Ludwigs XIV. das Französsische dazu, nachdem auch die eigenthümlichen städtischen Bildungen bereits auf das Land hinausgedrungen waren. So verschieden nach Zeit, Ort und Umständen das geschah, so verschieden und bunt zusammengesetz aus den Formen mehrerer Gegenden und mehrerer Zeiten entwicklen sich auch die Bolkstrachten. Noch heute können wir

manches von den damaligen Gestaltungen erkennen, so an dem kurzen Rock und dem Filzhut des Baiern den dreißigjährigen Krieg, Ludwigs XIV. Hoffleidung aber an dem langen Schoofrock, Schnallenschuhen, Kniehosen und Strümpfen und an dem aufgekrämpten hut des schwädischen Bauern. Es ist auch ein Beispiel von der Geschichte irdischer Herrlichseit.

## Fünftes Kapitel.

Die Periode des Zopfes und die Revolution. 1720—1805.

Wir werden in dieser Periode, von dem Sinken der Staatsperrude an bis zur Entfesselung der elementaren Natur burch die frangofische Revolution mitten unter den wie in eine Sadgaffe verrannten Gefellschaftezuständen, abermals zwei fich entgegenstehende Richtungen zu verfolgen haben, die aber weniger wie Die beiden Seiten am Beift der Staatsperrude einen gemeinfamen Charafter bilben, als fie fich mehr ober weniger ausschließen und gegenseitig bekampfen. Sie treten daber auch nicht von Anfang an mit gleicher Stärke und Energie auf, sondern die eine und dann die andere macht fich in dem Grade vorherrschend oder wenigstens kenntlich, daß der gange Zeitraum fich in zwei Abschnitte zerlegt, beren Scheibe etwa die Mitte bes Jahrhunderts bildet. Diese Richtungen laffen fich wieder als Naturalismus und Antinaturalismus bezeichnen, von denen der lettere nur die Fortsetzung des ichon hundertfunfzig Jahre in der Bewegung begriffenen Stromes ift, den die Ideen der Reuzeit immer auf's Neue zu burchbrechen und abzuleiten fuchen. Aber Die antinaturaliftische Richtung des achtzehnten Jahrhunderts unterscheidet fich von berjenigen der vorhergehenden Beriode daburch, daß fie wefentlich nur die Abschwächung, das Aussterben ber bewegenden Kräfte und Ideen enthält, welche jener noch einen großartigen Charafter aufzudrücken vermochten. Insofern aber grade mit ihnen sich die Zeit auf falschem Wege befunden hatte, liegt in diesem Berfall auch eine leise Neigung zum Befferen, freilich ebenso auch eine zunehmende Bersteifung in Formen und Formeln, denen das Leben entweicht.

Wir haben ichon in der Geschichte der Perrude gesehen, wie dies Symbol der aufgeblafenen, von Gitelfeit ftrobenden Berrlichkeit balb nach bem Beginn bes neuen Jahrhunderts ju immer kleinerer und befcheidnerer Form zusammenfinkt, wie immer bider ber Puder fich darüber legt und mit feinem Schnee an die Ralte des Winters und die Schwäche des Greisenalters erinnert. Ebenso konnten wir, wenn wir und tiefer in die Gulturzuftande einlaffen wollten, das geiftige Leben in Schwächlich= feit dabin fiechen feben. Enger und enger zieht fich das Burger= thum in die Spiegburgerlichkeit, in die fleinsten, völlig abgefcoloffenen Rreise der Familien und Freundschaften gurud und läßt die Dinge da draußen geben, wie sie wollen. Es ift frei= lich nicht Schade darum, wenn aus der Poefie der coloffale Bombaft und Schwulft eines Lobenftein und feiner Nachfolger vertrieben wird, wenn die schamlofe Sinnlichkeit in Worten fich züchtiger anläßt, wenn die Ungeheuerlichkeiten und Absurditäten aus der Oper und dem Bolfedrama und die Spage Sanswurfts und das muthige Rafen der Romödianten von der Buhne verjagt werden; aber es ift taum ein Gewinn zu achten, wenn nun leere Rüchternheit, fast die reine Prosa oder höchstens schönklingende Gemeinpläte an die Stelle treten und die fogenannten griftotelischen drei Einheiten jegliche Freiheit nehmen. Auch bierfür holte man die Mufter aus Frankreich.

Eszist wahr, auch die großartigen Prachtbauten aus der Beriode Ludwigs XIV. waren mit einem bombastisch sinnlosen Schwulst der Ornamente überladen worden; aber es hatte sich doch Kraft und Kühnheit geäußert in dem hohen, tiefe Schatten wersenden Relief, in den hervorspringenden Prosilen, in den sich brechenden und bäumenden Linien: jest schwindet das alles zussammen, die Prosile ziehen sich ein, die Ornamente werden flach

ober hören ganz auf, kein Wechfel mehr von Licht und Schatten, und endlich langt die ganze Architektur, nur allein auf Nühlich-keit beruhend, bei dem Idealstil des Büreaukratismus, beim Casernenstil, an.

Wie die Malerei in ihren Gegenständen sich abschwächt, haben wir ichon oben angedeutet. Nach der großen lebensvollen Siftorie bes Rubens und feiner nachften Schuler und Rachfolger fteigt sie in ihrer Reigung jum Genre, jur Landschaft, jum Stillleben und zur Blumenmalerei herab, worin wir freilich auch immerhin die leise Ahnung eines erwachenden Raturgefühls erkennen mogen. Daneben liegt, die Herrlichkeit Ludwigs XIV. begleitend, die pathetische Historie Lebrun's, die nur ju gern, Bewegung und Ausbrud übertreibend, das Dag des Schönen überschritt. Im achtzehnten Jahrhundert tritt nun das Gegentheil ein. Wie im Sofleben und im gefelligen Bertehr ber boberen Stände die Leichtigfeit des Umgange durch die immer enger und bindender werdenden Formen der Etiquette beschränkt wird, wie dem Körper in Saltung, beim Geben, Steben, Sigen, im Berbeugen die bestimmteften Gefete vorgefdrieben find, Gefete, von deren Renntniß und Beobachtung der Grad der Bildung abhängig gemacht wird : fo dringt etwas Aehnliches von Borschriften und Regeln in die Runft ein. Für die Composition wird ein geometrisches Schema aufgestellt, man verlangt Compositionen nach der Diagonale, horizontale, pyramidale und wie ber Unfinn weiter lautet. In allem Einzelnen muß "die Schonbeitelinie" herrschen, eine beliebig angenommene Bellenlinie, ber fich j. B. auch das Portrait in der Weise fügen muß, daß Augen, Ropf, Schultern, Arme, Leib u. f. w. immer mit Reigung nach rechts und links abwechseln. So wird zugleich "die Ponderallinie" hergestellt, aus welcher ein Portrait nicht berausfallen darf. Diese Zeit hielt es für nothwendig, wie es auch Wolf in der Philosophie that, alle die einfachsten, felbstverftandlichsten Dinge in ein vernünftiges Schema zu bringen und auf Regeln abzuziehen. Wie ernft man bas meinte, geht baraus bervor, daß felbit Sogarth, der geiftreichfte Runftler feines Jahrhunderts und der schärfste Beobachter 'der Lächerlichkeiten beseselben, mit seinen überaus gründlichen Untersuchungen über die Schönheitslinie diese Thorheit am eifrigsten trieb.

Es ift diefelbe Sucht zu schematifiren, ober wenn man will daffelbe Schönheits- und Stilgefühl, welches im Militarmefen den fogenannten Gamafchendienft hervorrief, der mit dem Bopf und der Gleichmacherei diefer Zeit, die alles über einen Ramm fchor und die Menschen wie Baufteine behandelte, auf's engfte verschwistert ift. Die schnurgrade Linie der Fronte, die terzengrade Saltung, die Sobengleichheit aller Ropfe und die exacten, absolut gleichen Tempos, das ift's, was das Wefen des Solbaten ausmacht, welches in der Potedamer Garde fprichwörtlich fich idealisch verkörpert findet. Der Soldat ift absolut willenlos und hat nicht Freiheit der Bewegung noch eine Chre für fich. Der Grenadier ift somit der völlige Gegensat des flotten, freien Landefnechte, ber, obwohl er weiß, daß im Saufen die Racht liegt, bennoch seine eigene Ehre und, ben augenblidlichen Dienft abgerechnet, auch feinen eigenen Willen fich bewahrt. Wie biefe beiden Typen der militarischen Welt den Gegensat bilden, fo verhalten sich auch in der That die Reformationsperiode und das achtzehnte Jahrhundert zu einander.

Es ist höchst bezeichnend, daß der erste Friedrich Wilhelm von Preußen es sein mußte, troß seiner deutscheften Gesinnung und anerkannt tüchtigen Eigenschaften, welcher den Gamaschendienst auf die Spise trieb, denn er war zu gleicher Zeit der eigenwilligste Autokrat und kann als der Ersinder des Zopfes bezeichnet werden, der ja allgemein als das prägnanteste Symbol dieser Zeit gilt. Denn vergegenwärtigen wir uns die Gestalt der Zopffrisur, die knappe Zusammenkassung der Haare, das Süslichkleine, Erzwungene und Affectirte, weiß angetüncht, mit dem widerlichen Anhängsel im Racken, das, ächt und unächt, noch besonders gesteift wird, so haben wir Schwäche und Kleinigkeitskrämerei, Pedanterie und Systemmacherei, den Gamaschendienst und Manierirtheit mit einander verkörpert.

Und boch schlummert auch in ihm die Ahnung einer neuen

Zeit. Es ist das Eigenhaar, welches mit ihm wieder zu Ehren kommt, wie viel falsche Jöpfe auch im Raden hingen. Ex negirt das hohle, falsche Pathos der Perrücke, wie sich die Rüchternheit dem Schwulft und die altkluge "Aufklärung" dem Bust des Aberglaubens und der verkehrten Lebensverhältnisse entgegenstellt. Wie sehr auch diese Richtung Anfangs nur leise auftritt und bald sich in die Prosa des Lebens oder in Frivolität verrennt, so werden doch auch manche natürliche und einfach wahre Klänge angeschlagen wie in den Gedichten Günthers, und manches wahre und innige religiöse Gefühl dringt durch den Vietismus wieder in die erkalteten Herzen ein.

Wir haben die Entstehung des eigentlichen Ropfes, wenn wir von feinem Borbilbe, dem oben ermabnten Knoten der Berrude, abfeben, beim Militar ju fuchen und zwar zunächst beim preußischen. Der Soldat hatte überall bis in das 18. Jahrhundert hinein fein mäßig langes Eigenhaar getragen und der Reitersmann und ber Grenadier dazu einen tuchtigen Schnurrbart behalten; die Berrude ale Ordonnangftud einzuführen, wie gern man es auch gefeben batte, erregte boch zu große finanzielle Bedenken und ließ fich daher hochstens bei der Sofwache durchführen. Der Offizier freilich konnte eine Ausnahme machen, und um's Sahr 1700 tragt jum Beifpiel ber öfterreichische General unter bem but mit ber breifachen Rrampe die große Alongeperrude, beren Flügel jufammt ben Bipfeln bes zierlichen Saletuche über den Kurag und die eisernen Schulterblatter herabfallen — allerdings kein sehr harmonisches noch kriegerisches Bild; das Feldlager und ber Salon treten hier in unmittelbarfte Berührung mit einander.

Friedrich Wilhelm I., ein ebenso großer Feind des damaligen Franzosenthums, der gesellschaftlichen Demoralisation wie der gewaltigen Staatsperrücke und des überflüssigen Prunkes am Hose, reorganisirte in diesem Sinne, sobald er zur Regirung gekommen war. Er selbst legte sofort die Haarwolken ab und trug nur noch eine kleine braune Stupperrücke, die man den "Muffer" nannte; ganz vermochte auch er sich nicht von der Mode loszusagen. Es wird von seiner Haartracht erzählt: "Der König hatte das schönste Haar in der Welt gehabt von einem dunklen Blond, allein er hatte es abschneiden lassen und lange Zeit braune Zopsperrücken getragen; in den letten Jahren seines Lebens trug er kleine, selbst weiße Perrücken, die zwar schlecht gemacht waren, die aber, wie einem schönen Gesicht alles gut steht, ihn doch gut kleideten." In gleichem Sinne mußte sich Hof und Beamtenwelt umgestalten, und die fremden Staatsperrücken und Haarbeutel, welche als Gesandte oder in anderer Eigenschaft bei ihm erschienen und die sein Eigenwille nicht erreichen konnte, verhöhnte er dadurch, daß er alles, was für unsehrlich galt, Henker, Schinder und Büttel, ebenso kleiden ließ.

Die folgenreichste Umanderung nahm er mit dem Militar vor, deffen Neugeres er in allen Dingen vereinfachte, wodurch es bald zum Mufter für die übrigen Staaten wurde. Das lange, ohnehin für den Gamafchendienst unbequeme Gigenhaar des Solbaten ließ er hinten zusammenfaffen und in einen Bopf binden, beffen Ruhm alsbald in feiner Lange und Dide beftand. Das war die erfte Ehre, welche dem natürlichen Saar wieder zu Theil wurde. Indem ihn auch ber Offizier annahm bis jum General hinauf, erhielt der Bopf auch für die höheren Rreise der Gefellschaft ein gewiffes Burgerrecht, obwohl er nur langfam in die civile Belt überging, und die Offiziere ber nichtpreußischen Armeen, der Frangosen, Englander und der andern Deutschen, noch Jahrzehnte lang bis über die Mitte des Jahrhunderts binaus eine ansehnliche Perrude trugen. Der Uebergang und ber Sieg bes Bopfes murbe baburch erleichtert, bag er fich auch feiner Gegnerin anhing, und somit Beutelperrude und Ropfperrude noch neben bem Eigenhaar ihren Rampf auszukämpfen hatten. Der Salon wollte noch lange nichts von ihm wiffen — in Preußen gab es eigentlich damals feinen folchen unter dem burgerlichen Regiment des Rönigs -; vor allen aber widerfetten fich diejenigen, welche die Burde, die Gravität des Amtes und ber Wiffenschaft in Unspruch nahmen, die Geiftlichen und die Belehrten. Sie hielten auch am langften an ber großen Form

der Perrude fest, die man damals die spanische oder perruque quarree nannte, mabrend fich die übrige Welt der Bopffrisur gemäß der verkleinerten bediente. Die folgende Geschichte ift ein Beispiel von der Opposition, welche der "preußische" Zopf von Diefer Seite erfuhr. Es mag gegen das Jahr 1750 gewesen fein. "Roch immer", fo ergahlt Jemand aus feiner eigenen Geschichte, "erinnere ich mich lebhaft der Angst, die ich in meinen Anabenjahren ausstand. Ich war auf einer Trivialschule Currentschüler und trug wie alle meine Rameraden den preußischen fteifen Saarzopf. Bon diefem war nun des Bern Schulinfpectors hochwurden ein abgesagter Feind. Go oft er Schulvifitation hielt, so oft hielt er eine Strafpredigt und immer mar das Thema davon der preußische Bopf. Er gab wirklich Befehl, daß alle preußischen Haarzöpfe ohne Ansehung und ohne Unterschied, fie mochten lang oder turg, did ober bunn, falsch ober mahr, ausgestopft oder unausgestopft sein, ganglich ausgerottet werden follten: aber mein guter alter Rector wandte die meinem preußischen Saarzopfe fürchterlich drobende Gefahr in Gnaden ab, und ich pflegte und nährte und bebanderte ihn, bis daß derfelbige der ehrfamen Candidatenperrucke, wie fich's auch nicht anders ziemt, Blag machen mußte." Dann berichtet er weiter: "Ich muß auch erzählen, was uns unfer lieber Rector in denfelben weit aussehenden und gefahrvollen Zeiten ergablte, um und mit den Leiden anderer zu troften. "Bu meiner Zeit", erzählte er, "trugen die meisten Schüler ihr Haar rund abgeschnitten. Nur einige die ichon in der oberften Claffe maren, bald auf die Atademie ziehen und Stuper machen wollten, ließen ihre Saare wachsen, und damit fie nicht auf dem Ruden herumflat. terten, machten fie fich zweiknotige Bopfe. Der Baftor bes Orts hielt dies fur fundlich. Er ging deswegen öfters aus, um auf diefelbigen Jago gu machen. In diefer Abficht trug er beftandig eine Scheere bei fich. Wenn ihm nun ein Currentschüler mit einem haarzopf begegnete, so rief er ihn zu sich, als ob er etwas mit ihm reden wolle. Babrend ber Unterredung wußte er

feine Scheere unvermerkt an den Haarzopf zu bringen und folchen zu packen und — weg war der Haarzopf."

Quarreeperruce, Beutel - und Bopfperruce und die Bopf. frifur des Eigenhaares gleichen fich nun barin, daß fie in gleicher Weise bes Pubers bedurften; es war davon eigentlich niemand ausgenommen, wenn er nicht, wie g. B. die pietiftiichen Geistlichen, Spener, France u. a. die Sitte durchbrach, was aber damale noch eine feltene Erscheinung war. Der Buder fand feinen Salt an ber Bomade, mit welcher das Saar vorher eingeschmiert wurde. Aufgetragen wurde er mit einem flaumartigen Bufchel, einer von Seide oder Garn zusammengedrehten Quafte, ober er wurde mit einem fleinen Blasebalg in die haare geblafen. Um einen Begriff von dem Berbrauch bes Beigenmehls ju geben, aus welchem vorzugsweise der Buder fabrigirt murde, hat man die folgende Berechnung gemacht: Man brauchte, um einen Ropf vollständig ju pudern, täglich 5 Quentchen, und wenn es zweimal gefchab, täglich 21/2 Loth Puber. Rechnet man damals auf den preußischen Staat zwölf Millionen Ginwohner und läßt man von diefen acht Millionen, Manner wie Frauen eine allerdings wohl etwas hochgegriffene Zahl — täglich fich Eigenhaar ober Berrude bepudern, fo wurden, rechnet man nur ein Loth burchschnittlich auf den Ropf, hierzu täglich 250,000 und in einem Jahr 91,250,000 Pfund Puder consumirt, wozu im Durchschnitt 2,281,250 Berliner Scheffel erforderlich maren.

Wir haben schon in der vorigen Periode bei der Geschichte des Sutes angedeutet, welche Wandlungen die Veränderung der Haartracht an ihm hervorbrachte. Schon die große Perrücke hatte ihn zu einem dreikrämpigen zierlichen Toilettenstück gemacht, dessen Aufgabe nicht mehr darin bestand, den Kopf zu schüßen. Die kleinere, aber zierlichere und viel unduldsamere Perrückenform und die Jopffrisur oder der Haarbeutel mit der pomadisirten schön geschwungenen Vergette wollten ihn gar nicht mehr dulden, und so mußte ihn der seine Herr in der Hand tragen und wenn er diese frei haben wollte, unter dem Arm. Da dieses allgemeine Sitte wurde, und die Rechte außerdem den Stock führte, so

mußte man eine Form haben, mit welcher er sich bequemer unter den Arm legte. Man ließ darum die eine Krämpe weg und machte ihn zweiseitig, so daß er sich flach zusammenklappen ließ. Dann nahm er auch die dreigespiste Form an, und statt der Plumage, welche der Arm verdrückt hätte, besetzte man ihn nur noch mit Borten, Tressen und Kolarden oder ließ ihn ganz einsach. Zu dieser Gestalt vollendete er sich seit der Mitte des Jahrhunderts. Auch das Militär nahm ihn zweikrämpig an, jedoch, da er immer tragbar bleiben mußte, nur mit Abweichungen, die endelich zu sehr verschiedenen Formen führten, von der Grenadiermüße an bis zum Rapoleonshütchen.

Die Beranderungen, welche fonft mit ber mannlichen Rleidung vorgeben, find verhattnigmäßig unbedeutend. entstehen durchaus keine neue Formen oder folche, die wesentliche Charafterunterschiede andeuteten, nur tritt wie an ber Berrude das Groteste und Grandiose zurud, und es offenbart fich immer fteigend die Nüchternheit, die Bedanterie und Berfteifung. schwinden die Goldfrangen, die breiten Borten und Stidereien mehr und mehr zusammen, die Mermel verengern fich und die Palten oder Umschläge werden fleiner, bis fie fich gegen bas Jahr 1780 ale finnlose Bugabe um das Sandgelent legen, in der Weise, wie sie heute noch ohne alle Ursache als todte Erinnerung vorhanden find. Mit ihnen werden die herausgebaufchten hemdarmel zu blogen Spigenmanschetten. Auch die großen Tafchen und die mächtigen Knöpfe werden kleiner und bescheibener, und das Juftaucorps legt fich wo möglich noch enger um den Leib. Im Uebrigen blieb es in der erften Salfte des achtzehnten Jahrhunderte wie es war.

Ebenso das Wamms. Einmal zum Rock geworden, nahm es bis um 1750 so gut wie gar keine Beränderungen an: nüchtern, ohne Falte und ohne Schmuck sigt es unter dem Oberrock. Rur allein auf der Brust beginnt es sich vom Halse her zu öffnen, um der herauswachsenden Busenkrause, dem Jabot, Platzu machen. Dieses tritt an die Stelle des Halstuches. Der Hals wird frei, und wir mögen darin wieder ein Zeichen sehen,

an welchem fich die tommende Befreiung und Entfesselung an-

Rach ber Mitte bes Jahrhunderts aber gehen mit Juftaucorps und Wamms größere Beranderungen vor fich, freilich bei beiden noch in dem alten Geifte. Das lettere schrumpft von unten her zusammen, daß es zur Schofweste wird. Da diese Unftands halber auch zu hause nicht mehr allein getragen werden tonnte, fo mußte fie fich noch größere Befchrantungen gefallen laffen: fie verlor die unugen Mermel, und das Rudenftud, welches nicht fichtbar wurde, konnte nun von anderem und schlechterem Stoffe gemacht werden. Um fo mehr konnte man die vorbere Balfte verzieren, und fie übergieht fich nicht blog an den Tafchen und Randern, fondern über die gange Flache mit gierlicher, bunter Seidenstiderei von Blumen und Arabesten. entsteht unfre Befte, ein durchweg modernes Rleidungestud, in genquem Berfolg ber Reft ber unteren Tunica. Schon in ben achtziger Jahren geben mehrere Weftenformen neben einander ber : man tragt die lange Schofweste und die Weste fo furz, wie fie heute getragen wird; man findet fie mit einer Reihe Knöpfen und übergeschlagen mit doppelter Reibe.

Nicht minder bedeutungsvoll war die Beränderung des Oberrocks, denn er wird zum Frack. Auch sein Borbild dürsen wir beim Militär suchen, welches im achtzehnten Jahrhundert vielfach tonangebend wurde, um so mehr als die Fürsten die Uniform anzulegen begannen, eine Sitte, die, vom deutschen Frieddrich Wilhem I. ausgegangen, ganz wider den Geschmack der französischen Könige lief. Ihre Triumphe waren sie gewohnt im Thronsaal und im Salon zu feiern, nicht auf der Parade. Der Reitersmann, der Ansangs den weiten Rock wie der Fußgänger trug, pflegte sich die langen Schöße dadurch sipgerecht machen, daß er die Zipfel nach außen umklappte und sie mit Haken oder Knopf besessigte. Bei andersfarbigem Untersutter that das gute Wirkung, und man führte darum die Sitte auch beim Fußvolk ein. Bald aber wurden aus den umgeschlagenen Zipseln Aufschläge, welche bei allen Heeren eingesührt wurden und das achts

zehnte Jahrhundert und selbst die Revolution bis zum Wassenrod überdauerten. In dieser militärischen Form ging der Frackzwar nur selten auf den civilen Mann über, aber durch den siebenjährigen Krieg war der Ruhm und das Ansehen der preußischen Ofsiziere, die massenweise jest in die bürgerliche Welt zurücktraten und ihren Ehrenrock behielten, in der Art gestiegen, daß man sich gar zu gern ein ähnliches, halb militärisches Aeußere gab. Aus diesem Grunde suchte man den Rock dem Militärfrack ähnlich zu machen, nicht indem man die Zipsel umschlug, sondern indem man sie beschnitt. Doch seste man dessen ungeachtet die Knöpse, woran die Zipsel hätten besestigt werden können, hinten an. Obwohl sie unnütz geblieben sind, wie sie es von Ansang an waren, sind wir ihrer heute noch nicht los. Bergebens fragen wir nach dem Warum.

So hat sich num die antike, griechischerömische Kleidung in die moderne umgewandelt. Wir sind bei der letzten Form angekommen: die obere faltenreiche Tunica, die wohl bis zu den Füßen herabreichte, ist zum simpeln, nüchternen, form- und faltenlosen Frack geworden, und die untere hat sich in die zierliche, geblümte Weste verwandelt, für deren Existenz wir kaum einen vernünstigen Grund auffinden mögen. Wenn man wollte, könnte man auch hieran den Gegensatz des antiken und des modernen Lebens deduciren.

Roch eine nicht uninteressante Beränderung des Rockes oder Frackes durfen wir nicht unerwähnt lassen. Als sich die Locken der Berrücke und die Frisur wieder von den Schultern bis über die Ohren herauszogen, rücke, ähnlich wie es im sechszehnten Jahrhundert geschehen war, der Rock nach, und als er hoch genug gekommen war, legte er sich mit mehr oder weniger stark ausladendem Kragen um, dem sich die Ueberschläge auf der Brust anschlossen. Auch hiervon haben wir den Rachkommen im heutigen Rocktragen, der auf- und absteigt je nach der herrschenden Tracht des Haares.

Als das Wamms zur Weste und der Rod zum Frad geworden, konnte diese Rleidung nicht mehr gegen die Strenge der gatte, Tragten und Modenwelt. II. Witterung genügen. Man suchte Abhülse in einem dritten Rock oder im Mantel. Ratürlich nahm dieser Rock die bisherige Form zum Muster, bildete dann aber eine große Reihe bald enger bald weiter, bald langer bald turzer, immer aber wärmender oder schüßender Oberröcke aus. Das sind die wechselnden Formen des ganz modernen Paletots, damals Sürtout genannt, dessenschiebte wir hier nicht weiter verfolgen wollen.

Die Bein - und Fußbetleidung unterlag bis gegen das Ende des achtzehnten Sahrhunderts nur unwefentlichen Beranderungen, benn die eine mit ihrer ftraffen Enge, die andere mit den Schnallen und hoben Abfagen entsprach vollkommen den Unforderungen der Zeit. Rur das Berhaltniß von Sofe und Strumpf anderte fich infofern, ale der lettere fchon in der Zeit Ludwigs XIV. über das Knie herauf gerückt war, in der zweiten Salfte des achtzehnten Jahrhunderts aber wieder an die alte. Stelle jurudfant. Bas tonnte Diefem fein manierlichen Geschlecht, das fich jede Stellung, Lage und Bewegung vom französischen Tanzmeister vorschreiben ließ, auch entsprechender sein ale das anliegende Beinkleid und der faltenlose Strumpf, moburch nicht im leisesten eine schöne Bewegung ober zierliche Stellung, in welche man fo viel Absicht hineinlegte, verloren ging. Selbst das Militar magte noch lange nicht jum Stiefel zurudzukehren, der in keiner Beise falonfahig mar, fondern fuchte die Borguge deffelben durch die Gamaschen zu erreichen.

Wie eine Dressur des Beines und Fußes, so verlangte die damalige Bildung auch ein elegantes, zierliches Spiel der hande, die immer angenehm beschäftigt oder in graziöser Ruhe sein mußten. Es gab dazu einige Erleichterungsmittel wie den hut, mit dem es namentlich beim Gruß artige Schwenkungen zu machen galt, die nie sehlende Tabatiere, mit welcher sich die Finger beschäftigten, und den Stock. Der lettere ist mit andern Dingen als hinterlassenschaft der Zopfzeit auch auf uns gekommen. Damals trug man ihn länger und meist schwerer mit schön bemalten Porzellanknöpfen oder den bekannten im Roccoco verzier-

ten Gold. und Silberknöpfen. Man findet noch häufig biefe Erhftode aus der Großväter oder Urgroßväter Zeit.

Der Stock machte den Degen an der Seite nicht überfluffig, ja derfelbe gehörte in feiner zierlichen Salongestalt mit bem blipenden, brillantirten Stahlgriff fo nothwendig jum Gangen, daß König Ludmig von Bapern mit Recht das Coftum die "Degentracht" nennen konnte. Eigentlich ist er nur als ein Ueberbleibsel der erften friegerischen Salfte des fiebzehnten Jahrhunderts zu betrachten, aber er verwuchs gang mit ber neuen Beit, welche bei ihrer Schwächlichkeit um fo eifriger fich ein wehrhaftes Unfehn zu geben fuchte. Grade wie in der manierirten spanischen Zeit wurde er auch jest in mehr horizontaler als fentrechter Lage getragen. Schon im fiebzehnten Jahrhundert mußte er den Sandwerksburschen verboten werden, die feiner freilich auf der Wanderschaft bei der Unsicherheit der Strafen wohl bedurften. Im achtzehnten waren die vornehmen Stände, bei benen ihn auch die Kinder zur Gala trugen, fehr eiferfüchtig auf seinen Gebrauch, doch konnten fie nicht verhindern, daß er in einer Allgemeinheit getragen murde, welche fast nur die Geiftlichen ausschloß. Bei der Berweltlichung der damaligen Geiftlichkeit gab es nicht wenig Candidaten, die fich fehr nach ihm sehnten. Eine hannoverische Ordnung von 1731 verbietet den Degen allen Pagen und Lataien des Sofes oder der Sofbeamten, allen Livreebedienten ohne Ausnahme, allen Rochen, Schülern, Rauf- und Ladendienern, allen Gefellen der Maler, Goldschmiede, Bildhauer, Uhrmacher, Glasschneider und aller berer, Die fich Runftler nennen, den Sandwertsburschen, Rnechten und Gefellen, Reisende ausgenommen. Auch der ftudirenden Jugend wird er verboten, Rinder von "Standespersonen" und folche, welche schon wirkliche Atademien besuchen, also Studenten, ausgenommen; den Mufikanten, Barbier- und Apothekergehulfen ift er nicht geftattet, den beeidigten Proviforen aber erlaubt. Inbeß ging es mit diefen Gefeten nicht beffer wie mit den übrigen Rleiderordnungen.

Es ift taum nothig zu erwähnen, daß in allen diefen Din-

gen Paris und der frangösische Sof die alleinigen Muster vorschrieben, soweit sich nicht der militärische Geist des Preußenthums selbstständig außerte und in die civile Welt oppositionell übergriff. Die folgenden Berse von 1751 geben zeitgemäß die Schilderung eines deutschen Stuperherrchens nach französischem Muster.

## Der deutsche Frangofe.

Ich trag ein spiß gewölbt Toupe, Bier Daumen breit gehte in die Bob, Die moutonirten Buberloden Bewegen fich ale Gilbergloden. Rein Engeletopf wird fo gefchnist, Ale mir mein nettes barden fist, Gin großer Beutel mit zween Dupen Muß wohlgeschurzt am Salfe ftugen. Das bemb ftebt nach Barifer Tracht Mit einem Bliger zugemacht. Des offnen Bufens Lederbiffen Schattirt ein ponceau - seidnes Riffen. Battifine Blatter um die Band, Bleich Sonnenschirmen ausgespannt. An perlenfarbig feibnen Strumpfen Darf fich gar teine Falte rumpfen. Der blanken Kniee fcmarzer Sammt Steht burch zwei Bidel aufgedammt. Die Befte ftrost von beiben Seiten, Der Rod tann mit bem Reifrod ftreiten. Des Unterfuttere Simmelblau Werf ich im Gehn galant zur Schau, Des Mermels wohlgeschnittnen Flügel Bededet ein brokadner Spiegel. Ring, Tabatier, Etui und Uhr Berühr ich als was Schlechtes nur. O ventre bleu! Die iconfte Dofe Berlor ich neulich — à la Rose Pour attraper la belle main De Madame de Pontchartrain. Mein Tangen, Fechten, Reiten, Singen Läßt fich in feinen Abrig bringen,

Oeilladen, Grace, Tour und Port, Darin besteht mein größtes Fort. Diantro! das Deutsche will nicht fließen, Drum muß ich ben Artifel schließen.

Un der Frauenkleidung treten und bis in Die letten Jahrzehnte des achtzehnten Jahrhunderts nur zwei Theile mit bedeutungsvoller Gefchichte entgegen. Das ift bie Ropftracht und der Reifrod, mahrend die Befleidung des Oberforpers mit dem Schnürleib, ber Decolletirung, ben halbentblößten Aermeln nur dem Wechsel der kleinen Moden unterworfen ift, im Charafter aber junachft keine Menderung erleidet. Beide, Die Frifur und der Rod, icheinen im Unfange einen entgegengefetten Weg einzuschlagen, benn jene fteigt ein halbes Jahrhundert bindurch von der grotesten Sobe der Fontange zu möglichster Rleinheit herab, mahrend diefer bis zur frangofischen Revolution ballonartig anschwillt. Aber wir haben schon einmal gesehen, wie der Reifrock mit einer Zeit zusammenhangt, in welcher das Leben erstirbt und fich in feste, conventionelle Formen gufammengiebt, und es erhebt fich bann wieder in ber zweiten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderte die Frifur zu einer Bobe, daß fie an Unnatur und grandiofer Ungeftalt dem Reifrod nicht nachsteht.

Wenn ungefähr das Jahr 1720 allgemein als das Ende der Fontange angenommen werden muß, so konnte man doch schon bald nach 1700 in den höchsten Ständen Damen mit freier Frisur sehen: es war nur diese hohe Band- und Spizenhaube weggelassen und übrigens das Haar in gleicher Weise mit kunstlichen Locken perrückenähnlich nach oben gethürmt und mannigsaches Geschmeide dazwischen befestigt. Aber wie die Perrück, so sanken auch von Jahr zu Jahr diese Locken, und das gesammte Haar sammelte sich immer dichter gedrängt und in scheinbar wirrem Gelock um den Kopf und ließ Ohren, Hals und Nacken völlig frei. Nur ein Paar lange, geringelte Locken fallen hinter dem Ohr herab und wersen koket ihre leichten, stücktigen Wolkenschatten über die weißen oder geweißten Schultern. Die Damen der höheren Stände trugen diese Frisur, mit welcher der

Buder nothwendig verbunden war, ohne alle Spur von Haube, aber die der bürgerlichen Areise, und selbst jugendliche Gesichter, legten wohl ein kleines, leichtes Spipenhäubchen darüber.

So dauerte diese Kopftracht, welche das schönste Haar auf möglichst kleinen Raum zusammen zu drängen suchte, die dreißiger und vierziger Jahre hindurch bis in den Ansang der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. Da können wir beobachten, wie das Frauenhaar auf's neue sich erhebt und in raschestem Ansauf sich zu den wunderbarsten und colossalten Ungestalten emporthürmt, während das männliche in Haarbeutel oder Jopf regungslos unter seiner Schneedecke verharrt, und nur die Bergette sich a la chinois über der Stirn zum "spitz gewölbten Toupe" emporzurichten sucht.

Unfange war die Aufrichtung der Damenfrifur eben nur eine Nachahmung der Bergette oder überhaupt der mannlichen Saartracht: von Stirn und Schläfen aufgestrichen, legt fich bas Saar um einen runden Bulft, Lodenrollen liegen über ben Ohren, und im Nacken ift es dem Saarbeutel ahnlich zum Chianon zusammengefaßt. Allein das lange haar der Frauen begunftigte Die ercessive Mode; dem Manne, der eben erft im Begriff ftand, sein eigenes Saar wieder zu gewinnen, waren von der Naturfelbst Schranken geset, die Frau tannte bergleichen nicht mehr. Roch um das Jahr 1770 bis gegen 1775 zeigte fich diefe Richtung in verhältnigmäßig bescheidener Beife; aber wieder funf Sabre fväter ift das Dag in einer Art überschritten, daß das Geficht im Bergleich zur gethurmten Frifur verschwindend flein erscheint. Cubifch genommen, durfte die Behauptung nicht übertrieben fein, daß die Frifur oft den zwölffachen Raum des Ropfes einnahm und ihn mit seiner drei- und vierfachen Lange in der Sobe überragte. Die Form diefer Frifuren ift im Allgemeinen Die, daß die Saare mit Bomade für jede willfürliche Windung nachgiebig und haltbar gemacht und mit Buder überftreut, aus Stirn und Schläfen über mulftige Riffen nach oben geftrichen und mit Nabeln auf denfelben befestigt werden; an den Seiten aber fenten fich in größerer oder geringerer Anzahl borizontale Lockenrollen

herab, zwei "Bruftlocken" umspielen den Busen, während die Haare des hinterhauptes frei den Rücken herabsallen, was man à la Conseillere nannte, oder gewöhnlicher mit den Spigen von unten wieder aufgenommen und im Nacken als Chignon befestigt sind. Später umsaßte der Chignon auch andere Formen.

Innerhalb diefer allgemeinen Umriffe aber, in welchen die Phantafie von der Mode gebannt gehalten murde, berrichte weiter tein Gefet, und es ergingen fich darin die Launen ber Damen und haarfunftler mit einer Freiheit oder vielmehr einer Billfür, welche weitaus alles überbot, was nur das funfzehnte Jahrhundert von abenteuerlichen und mifgeftalteten Ropftrachten ju Tage gefördert hatte. Der Begriff einer haarfrisur oder Ropfbededung hort gang auf; was der Caprice einfallt, mag die Mythologie, die Geschichte, die Natur oder fonst die umgebenben Dinge den Gedanken leiben, es findet fein Undenken, fein Ehrendenkmal, sein Abbild auf dem Ropf der Damen. Einmal erfunden und mit Mube und Roth hergestellt, fehlt es alfobald nicht an Nachahmerinnen, und mit ber Schnelligfeit ber Mode fliegt die neue Erfindung durch die civilifirte Welt, um schon am nächsten Tage von einem andern Saargebaude wieder verdrängt au werden. Denn in der That gebiert jeder Tag nicht bloß eine, sondern eine Menge solcher Ungestalten, da jede tonangebende Dame, jeder Saarfunftler ju folder Erfindung befähigt mar, und nur die immermahrende Neuheit ihren Modeeinfluß ficherte.

Obwohl es ebensowohl unmöglich ift, die Menge der einander drängenden und vertreibenden Coiffüren anzugeben, wie durch die Beschreibung ein Bild der abenteuerlichen Gestalten entstehen zu lassen, will ich doch einiger dieser Sonderbarkeiten beispielsweise näher gedenken. Die Dame, welche sich à la Flore coifsirte, trug hoch oben auf der starrenden Frisur einen aus den Haarslechten — wir wollen aber nicht behaupten, daß es ächte waren — künstlich gewundenen Korb, der mit natürlichen Blumen aller Art angefüllt war. Aehnlich war die Frisur à la Pomone; der Korb oder die Schüssel war aus Tasset fabrizirt, und darin lagen im Weinlaub Trauben, Limonien, Birnen und

andere Fruchte. Noch andere Göttinnen genoffen das Glud, in Diefer Beife gefeiert zu werden : es gab Coiffuren à la Ceres, à la Calipso, à la Junon, und felbst ber Minerva Selm, aus leichtem Seidenstoff kunftreich fabrigirt, mit Federn und rauhem Bufch, prangte auf Damentopfen. Gine Dame gerieth auf den Einfall, ihre Frisur mit einem Biermafter mit schwellenden Segeln zu kronen - ein Gedanke, von dem man nicht weiß, ob er ihrer Erfindungegabe ober ihrem Gefchmack mehr Ehre macht. Eine andre baute fich oben ein Belt mit webender Fabne, eine britte einen vollständigen Blumengarten, eine vierte befranzte sich à la Victoire mit einem Bald von Eichen und Lorbeer. Andere feierten berühmte Personen und nannten ihre Coiffüren caprice de Voltaire ober chapeau à la Hamlet ober à la Bayard, à la Randan, lette nach einer beliebten damaligen Schauspielerin; nach der Oper gab es Coiffuren à la Tarare, à la Figaro u. a. Bas fich nur Bemertenswerthes auf der Buhne des Lebens oder ber Breter ereignete, wurde auf diefe Beife, man tann nicht fagen, veremigt, benn schon ber nachste Tag brachte eine andere Reuigkeit, auch nicht der Rachwelt überliefert, wohl aber beschäftigte es die Damentopfe in gwar außerlicher, doch febr mübevoller Beife. Auch geiftige und feelische Beziehungen glaubte man in diefen Formen ausdrucken ju tonnen; es gab eine Frisur, die nannte man consideration, andere philosophale, inclination, à la Philanthropine, à la bonne fortune u. s. w. Diefe Namen lauten zwar alle frangofifch, aber feineswege maren Die Bariferinnen die einzigen, welche den Ruhm der Erfindung in Anspruch zu nehmen hatten; er wurde ihnen vielfach von den Damen Wiens und Berlins und felbft von benen Leipzigs und Frankfurte ftreitig gemacht. Spater waren die deutschen Damen ihrer eigenen Phantafie fogar völlig überlaffen, als die Revolution Frankreich ergriff und erft die Mode in Baris jum Stillstand brachte und sie dann in eine andere Richtung hineinwarf.

Allmählig bilden fich aus ber unüberfehbaren, gefetlofen Fulle zwei Grundformen heraus, die freilich in fich wieder die außerste Willfur zulaffen. 3mar thurmte man das haar noch

wie bisher und verfah es mit ben Seitenloden und bem Chignon, brachte aber obendrauf entweder einen but ober eine baube an, jenachdem man sich en neglige ober en grande parure fleibete. Reglige ift nicht grabe im heutigen Sinne zu verfteben, fondern man nannte damals so jede Toilette, welche nicht festliche Ballfleidung mar oder ju hofe getragen murbe. Da die Hoftracht immer im Berhaltniß mehr Stabilität hat, so ift es vorzugeweise das Reglige im damaligen Sinne, an welchem bie Geschichte der Mode vor fich geht. Der Damenhut, wie er jest auf's neue wieder auftommt, ift nur eine Rachahmung bes mannlichen, nicht aber des breiedigen, fondern des runden Sutes, wie wir ihn noch beute feben, und der damals zuerft gegen die Berrichaft des breiedigen auf den Rampfplat trat. Wir werden darauf zurucksommen. Aber die Damen trugen ihn in weit vielfacherer Geftalt ale bie Berren, und immer ziemlich groteet, baß er fich noch gegen die machtige Frifur, die er decken follte, in einigem Unsehn halten konnte. Sie trugen ihn von Caftor mit bobem oder niedrigem Ropf, mit schmalem oder breitem, auch rauhem Rande, à l'ourse genannt, und sie trugen ihn leichter von Seide, Taffet, geflochtenem Stroh und anderen Stoffen. Mit Rand und Ropf fingen fie ein launenhaft phantaftisches Spiel an und mußten hunderte von Formen herauszubringen, benen fie Aehren, Blumen, Bander und viel anderen Schmud binjugefellten. Sier haben wir ben Unfang des modernen Damenhutes, der nun in rafchen Lebenszügen eine fehr wechselvolle Geschichte betritt, die ihn am Ende auf den heutigen und vielleicht letten Standpunkt gebracht hat, benn fein Rampf mit dem "letten Berfuch", mit "Pamela" und ihrem Gelichter durfte ein verzweiflungevoller fein.

Noch weit mannigfacher waren die Formen der Haube, und man kann sagen, sie kannten gar keine Grenzen, denn da ihr eigenkliches Material fast nur ein Stück Zeug war, sei es nun Seide, Atlas, der so beliebte Linon oder sonst irgend ein klarer, seiner Stoff, so kam es nur darauf an, es in irgend eine Form zu bringen und mit der Coiffüre zu verbinden. Regeln war

niemand unterworfen. Zu weiterem Schmuck gesellten sich dann noch Blumen, Bander, Perlschnüre, Blonden und dergleichen wie beim Sut hinzu. Bon dieser Willfür und Mannigsaltigkeit ist es nicht möglich, selbst durch einzelne Bilder einen hinslänglichen Begriff entstehen zu lassen: die Kopstrachten drängten sich in diesen Jahren, namentlich von 1780 bis in die neunziger hinein, in dem Waße hervor, daß sie fast den allein interessirens den Gegenstand der Modejournale auszumachen schienen.

Wenn die Saube jur grande parure gehörte, fo mar fie deßhalb doch nicht vom Reglige ausgeschloffen, vielmehr gab es Formen derfelben, welche grade biefes im heutigen Sinne bezeichneten. Das maren 3. B. die Dormeufen und Baigneufen, Sauben, welche altere Damen ober Burgerfrauen ber größeren Ginfachheit und Bequemlichkeit halber trugen, aber auch vornehme Damen auffesten, wenn fie, 3. B. in der Rirche oder auf Bromenaden, durch abfichtliches Reglige fich von den geputten Bürgerinnen unterscheiden wollten. Im Allgemeinen trug der Sut, namentlich der Caftor, damals noch etwas revolutionaren oder emancipationefuchtigen Charafter, etwas freis oder schöngeistig Stuperhaftes, was wir in ber Mannerwelt noch naber werben fennen lernen. Giner Urt von Sauben, welche auch zur höchsten Toilette gultig war, muffen wir noch besonbers gebenken, das find alle die Formen, welche man à la Turque nannte, und deren scheinbares Borbild der Turban mar. fagen scheinbares, benn man hatte ihn taum ohne es zu wiffen in diesem weißen ober farbigen Stoff ertannt, der fich nicht um bie Stirn, fondern um die Frifur einen oder anderthalb Fuß bober in phantaftischer Weise herumschlang. Die Borliebe fur das à la Turque, welches auch auf die Robe überging und fich noch länger in wechselnden Formen gegenüber dem a la Grecque erhielt, verdankt ihre Entstehung dem Interesse, welches man in der Friedenszeit ber achtziger Jahre an dem Türkenkriege nahm.

Als die hohen Sauben in ihre Bluthezeit traten, näherte fich der Reifrod, wenigstens bei dem gewöhnlichen Anzug,

schon wieder seinem Falle. Mit dem Beginn des achtzehnten Jahrhunderts zum zweiten Male in's Leben gekommen, fällt sein Werden und Wachsen mit dem Sinken der Fontange und mit der kleinen Frisur zusammen, so daß wir die ganze Regirungszeit Ludwigs XV. als seine vorzüglichste Periode betrachten müssen. Man sagte damals von den Frauen:

"Bas ihnen an der hoh' des hauptes ift benommen, Daffelbe haben fle an Breite ist bekommen; Das Jundament wird weit, der Gipfel aber klein, Und alles muß dabei nicht nach der Baukunst sein."

Die neue Mode trat sofort in solcher Ausbehnung auf, daß schon im Jahr 1714 fich eine litterarische Fehde darüber erhob, welche fich in Spottschriften für und wider fortfete. Es liegt une von dem genannten Sahre eine, wie es scheint, ernftlich gemeinte Bertheidigungeschrift vor, welche den Titel führt: "Eines Galanten und gelehrten Frauenzimmers Gutachten von awen curieuser Leute Sentiment über die Contusch- und Reiffen-Rode. Gedrudt in Meiffen Unno 1714." Es mußte alfo bereits ein doppelter Angriff vor fich gegangen fein, gegen ben Reifrod wie gegen die Contusche, ein durch jenen erst entstanbenes Rleidungestud. Die Schrift wirft nicht mit Unrecht die Borwurfe auf die Manner und ihre Berrude gurud und bringt dann jum Lobe des Reifrocks und feines Erfinders unter anderem folgendes vor: "Ja der kluge Erfinder deffelben hat allerdings verdienet, daß er von den Edelften unfere Gefchlechtes mit billigen Panegyricis bei Lebenszeit bis in himmel erhoben, bei seinem Absterben aber, wie einstens Mons. Frauenlob, ju Grabe getragen worden ware, und daß man ihm den allermöglichsten, uns aber nicht disreputirlichen Douceur in gewiffen Jubilaeis machte und den Tag der Erfindung mit einigen Freudenbezeigungen feierlich beginge. Denn, bedenket nur, geliebte Schwestern, was vor Rugen und Bequemlichkeit hat er uns durch feine fluge Erfindung zuwege gebracht. Es ift einmal nicht nur unter und, fondern unter bem mannlichen Gefchlechte eine aus'

gemachte Sache, daß man zwar ein von der Ratur wohlgebildetes Frauenzimmer lobet, diejenige aber, die sie dabei mit einer geschickten Taille versehen, den andern vorziehet. Absonderlich hat das helle Perspectiv des männlichen Auges an uns wahrgenommen, daß uns etwas dicke Hüften einen sonderlichen Ornat geben, mit wenigen, daß der etwas dicke Untertheil unseres Körpers unsern Gang und Tanz sonderlich ziere und um ein großes Theil ansehnlicher mache, als wenn ein Mägdchen wie ein Rocksetten oder anatomirter Hering aussehe."

Wenn die Manner die vollen huften der Damen liebten, so war ihnen schwerlich mit solchem falschen Ersat gedient. Aber das war nicht allein der Aunkt des Angriffs und der Bertheidigung. In einem andern fliegenden Blatt von 1738 kommen im Zwiegespräch die folgenden Verse vor:

## Erafto.

"Es ist boch wahr, daß diese Tracht Das Weibsvolf ganz unkenntlich macht: Sie sehen wie die kleinen Spinnen, Die machen viel Gespinnst, und figen mitten brinnen.

## Silinbe.

"Nein! dieser Staat ist nicht zur Bracht, Bielmehr ganz klüglich ausgedacht: Die Damen dürsen nicht so schwizen, Die Arme könen sich auch auf die Sättel flügen.

## Erafto.

"Und eben dieser Pomp und Paus Sieht just als wie ein Rahpult aus; Muß man dann nicht zur Schande sagen: Das Frauenzimmer mag nicht mehr die Arme tragen?

## Silinbe.

"Die Arme thun's allein noch nit, Der Fuß hat einen bessern Schritt: Man kann auch viel geschwinder gehen, Und darf die vielen Schürz' nicht heben und verdrehen."

Der Grund, welcher gewöhnlich jur Bertheidigung bes

Reifrods vorgebracht wird, daß er tühl halte und vor der Sipe des Sommers schütze, wird an anderer Stelle mit folgenden Bersen abgelehnt:

> "Bie kommt es, daß man auch im Winter also gehet, Bann oft ein rauher Rord auf unste Glieber wehet? Barum legt man alsbenn den Reifrock nicht von sich? Doch nein, es kann nicht sein, denn jest besinn' ich mich, Beswegen ich nur dies zu einer Rachricht melbe: Bas vor die hise hilft, das hilft auch vor die Kälte."

Beitere Borwürfe vom Standpunkt der Männer aus erfahren wir in einem andern fliegenden Blatt, welches schon der zweizten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts angehört und allzufrüh den Reifrock bereits wieder verbannt glaubt. Der dazu gehörige Rupferstich stellt dar, wie ein mächtiger Reifrock von zwei Männern mit einer Stange auf den Schultern zum Thorelhinauszgetragen wird. Unter den begleitenden Bersen sinden sich die folgenden:

"Den Reifrod pfleget man vorjett febr weit zu nehmen, Daß fich die Gloden felbft vor ihnen muffen ichamen; Beil fie bei Beitem nicht von foldem Umfang fenn; Bwei Reifrod' nehmen juft bie breiten Gaffen ein. "Dann fieht man eine Dam' jest in die Rirche geben, So muß fie fich balb rechts und balb balb links verbreben, Bis fie fich burch die Leut', mit ihrem Reifrod ichwentt, Und mit viel Muh und Schweiß zu ihrem Stuhl hindrangt. "In Rutichen feben fie, ale wie bie Bolfenfiger, Man fieht von ihrem Mug taum einen icharfen Bliger; Dieweil ber Reifrod fich in alle Bob' erftredt, So, daß er manchesmal das halb Geficht bedectt. "Es tann tein Cavalier mehr neben ihnen geben, Er muß beinah drei Schritt vom Frauenzimmer fleben; So, daß ja, mann er will von ihnen einen Ruf. Er folden mit Gefahr bes Lebens magen muß. "Denn wer das Sonig will von ihren Lippen faugen, Der muß jest Stuhl und Bant und Feuerleitern brauchen, Bis er jum Burpurmund nur bingelangen fann, Und mit viel Angft und Dub fein Opfer bringet an."

Wir brauchen hier keine Bergleichung mit der neuesten Gegenwart aufzustellen, fie ergiebt fich in allen Ginzelheiten von felbst; so auch in der folgenden Beschreibung, die ein medizinifcher Schriftsteller mittheilt: "Der glodenartige Reifrod ift vorn und hinten fo jusammengebrudt, daß er eiformig wird. Er befteht aus vier Reifen von elliptischer Form, deren einer immer arofer ift als ber andere. Der untere, als ber weiteste Reifen, hat gemeiniglich fieben bis acht Ellen im Umfang ber ganzen Weite nach, weniger die aufwärts folgenden, der oberfte nurvier Ellen. Um oberften Reifen find auf beiden Seiten zwei Salbgirkel, Bügel genannt, angeheftet, bavon ber unterfte Bugel nicht so weit und groß ist ale ber barauf folgende oberfte Salbgirtel. Die Bügel haben ben Rugen, dag ber Reifrod oben nicht sogar spigig zulaufen und von einem allzuengen Raume fich nicht auf einmal in die Weite ausbreiten mochte. Die Reifen find aus Fischbein ober Rohr; fie find eine halbe Gle von einander entfernt, der Zwischenraum ift mit linnenem, wollenem ober feibenem Zeuge ausgefüllt, auch mit Bandern und Treffen besett. Darüber werden nun die weiten Rode und Rleider gezogen."

Wie heute wurden auch damals die Reifen häusig aus Stahl statt aus Fischbein gemacht. Letteres stieg bedeutend im Preise, worüber die Mägde sich zu beschweren begannen, da sie zu ihren gesteiften Miedern viel Fischbein bedurften. Ein versisszirtes sliegendes Blatt behandelt diesen Gegenstand und läßt sogar die Mägde ihre Klage vor die Obrigkeit bringen. Es heißt darin:

"Man klaget sonst auch noch bei dieser neuen Tracht, Daß man das Fischbein hat dadurch sehr rar gemacht, Sodaß dasselbige an allen End und Orten, Wie jedermann wohl weiß, viel theurer ist geworden. "Es ist das Rägdevolk darüber voll Berdruß, Weil es das Fischbein ist so theuer zahlen muß, Wenn es sich etwa will ein Mieder machen lassen; Da schwört und fluchet es und fänget an zu rasen. "Da heißts: ber henter hol boch unfrer Frauen Pracht, Dieweil fie das Fischbein fo theuer hat gemacht. Man hat vor turzer Zeit mir vor gewiß gesaget, Daß fich das Mägdevolt beim Richter hab beklaget" . . . .

Dann folgt die Supplik der Mägde. Wir können auch heutiges Tages die Erscheinung wahrnehmen, daß das Fischbein in Folge der Erinoline im Breise keigt.

Anfangs profilirte fich der Reifrock, wie er unten einen Rreis bildete, in der Sobe gleich einem Salbfreise, sodaß alfo die ganze untere Salfte einer Dame völlig die Geftalt einer halbkugel hatte. Aber dies Dag mar noch zu bescheiden: theils wuchs ber Reifrod an Ausbehnung, theils hob er fich an den Seiten über den Suften, fodaß Arme und Ellbogen bequem darauf ruben konnten, wie das ichon oben in den Berfen angedeutet war. Da nun seine Ausdehnung so gewaltig wurde, daß er nicht die Thuren, nicht einmal die Flügelthuren der Balaftfale paffiren tonnte, fo erfanden die Damen ein Mittel, die schwierigen engen Paffagen zu defiliren. Die hintere und vorbere Seite murden flacher zusammengedrückt, wodurch freilich Die Gestalt en face noch an Ungeheuerlichkeit gewann; aber wenn Die Dame nun eine Schwenfung machte, fo konnte fie mit einiger Unbequemlichkeit Thuren und Corridore wie ein Schiff die Canale paffiren. Romisch war es nun, einen herrn fich daneben geberden zu feben, ber fie etwa zu führen hatte. Dhnebin vertrat er mit engem Frad, Rniehofe und Strumpfen die moglichfte Stodahnlichkeit gegenüber ihrer aufgeblafenen Beite. Die Führung tonnte naturlich nur mit der Sand gefcheben, ba er fich nicht soweit naben konnte, ihr den Arm darzubieten. Bur Seite ftehend, hatte er oftmale taum die Sand ju erreichen vermocht; er trat darum einen bis zwei Schritte fchräg voraus, und so faßte er gurudgebogen ihre Fingerspipen gierlichst mit ben feinigen.

Der Reifrod wurde völlig allgemein; er verbreitete sich durch die höheren Stände bis tief in die bürgerliche Welt herab, bis auf & Land zur Frau Pfarrerin nebst Töchtern, und selbst die

Dienstmägde suchten zu ihren sischbeingesteiften Miedern im sonntäglichen But die Huften zu erweitern. Im engen Gestränge, im Schauspiel und in der Kirche, wo die Site abges messen waren, zeigte sich diese Mode besonders lästig, und es mag daher die Geschichte des Städtchens Fürstenau nicht vereinzelt dastehen. Hier nahm die Frau Pastorin zuerst zwei Kirchensitze für ihre Person in Anspruch, aber das Recht wurde ihr bestritten, und der darauf folgende Prozes entschied gegen sie. Auch heute reicht oft ein Sopha nur für eine Dame aus.

In der ersten Periode des Reifrocks im sechszehnten Jahrhundert, hatte die Bertugalla ihr männliches Gegenstück in der Pluderhose und Puffhose gesunden; jest blieb es bei der engen Kniehose. Aber doch sindet sich eine ähnliche Erweiterung, wenn es auch mehr als vorübergehende Mode betrachtet werden muß, daß die Herren mit Fischbein oder sonst in kunstlicher Weise die Schöße ihrer Röcke auszubreiten suchten. Sie hielten damals viel auf eine schlanke Taille. In dem oben angeführten sliegenden Blatt sagt darum Silinde zu Erasto:

> "Seht eure ausstaffirten Röck, Sie sehen, wie die Schwärmerstöck, Sie breiten sich aus wie die Drachen, Die sich den Augenblick zum Fliegen fertig machen."

Und unter den Berfen des "deutschen Franzosen" hieß es:

"Der Rod tann mit bem Reifrod ftreiten.",

Im hofleben hielt sich der Reifrod in seiner grotesten Gestalt bis zur französischen Revolution, wenn er auch einige Stöße und Angriffe erleiden mußte. Kaiser Joseph war der erste, welcher ihn vom Wiener Hose verbannte, wo bis dahin demselben sieben Ellen Weite vorgeschrieben waren; er erlaubte jedermann nach Belieben in moderner Kleidung zu hof zu geshen. In der gewöhnlichen Tagestracht des damaligen s. g. Reglige sinkt er schon seit dem Jahr 1770 wieder zusammen, während ihn die Grande Parure nach wie vor auch in der vornehm bürgerlichen Welt erforderte. Schon um das Jahr

1780 können wir weibliche Gestalten sehen, denen der Rock stach und senkrecht von den Hüften herabsällt. Wenn wir hieran auch erkennen mögen, daß wir und einer andern Zeit nähern, so war derselben doch keineswegs ein so friedlicher Triumph gestattet. Es geschieht noch im Geiste der alten Zeit, im Geiste des Zopses und des Reifrock, wenn nun statt des letzteren die falschen Culs und Bouffanten in Mode kommen, und was die Gestalt en sace verliert, somit das Prosil der Rückseite ihr wieder zulegt.

Mit dem Fall des Reifrocks und dem Wachsen des Culs kehrt auch die Robe in ihre alten Rechte zurück. Bor der ungemessenen Weite ihrer Unterlage war ihr im gewöhnlichen Leben kein Raum mehr übrig geblieben, und sie wurde daher bis in die letzen Jahrzehnte des Jahrhunderts nur zur höchsten Gala getragen. Dann wird sie wieder allgemeiner, doch ohne die lange Schleppe, welche die Periode Ludwigs XIV. ausgezeichnet hatte. Das Unterkleid, welches mit Falbeln, Bolants, Blonden und Stickereien unten reich besetzt wurde, mußte immer sichtbar bleiben, und deßhalb wurde der Rock der Robe stets rundum in sehr mannigsaltiger Weise ausgebunden. Erst der Gräsomanie der neunziger Jahre erlag die Robe gänzlich.

Eine häusige Ersehung der Robe in der Zeit des Reifrock, häusiger aber noch des Mantels, bot die f. g. Contouche dar. Das Frauenzimmerlexikon (1715) beschreibt sie auf solgende Weise: "Contouche ist ein auf absonderliche Art aus allerhand seidenen auch wollenen Zeugen versertigter weiter Ueberzug und halbes Oberkleid, so sast einem weiten und langen Manteln mit Aermeln gleichet, und dessen sich das Frauenzimmer sowohl inals außerhalb des Hauses zu ihrer commodité bedienet, und selbigen mit einem Bande oben über die Brust vornher zuzubinden psleget; diesenigen, so man in dem Hause trägt, sind etwas kürzer als die andern und werden, weil sie ganz klein und kurz seind, von etlichen auch Cossäckein benennet." Die Contouche schloß demnach über den Schultern an und erweiterte sich dann ohne alle Taille, sodaß die Trägerin mit ihr, mochte sie

nun länger oder kurzer sein, einem wohlgebildeten Regel mit sehr breiter Basis im Berhältniß zur Höhe gleichkam. Es war also von der menschlichen Gestalt nicht viel übrig geblieben, Ropf und Arme ausgenommen. Im Uebrigen war aber nichts dagegen einzuwenden, da sie zu Hause bequem war, draußen den Mantel gut vertrat und unter allen Umständen den untern Buß schütze. Dennoch sand sie ihre männlichen Gegner und bedurfte schon 1714 der weiblichen Bertheidigung, wie wir das oben gesehen haben. Spott und ernste Angrisse halsen auch hier nicht, sondern bewirkten vielmehr das Gegentheil. Jene Bertheidigung schließt mit den Worten:

"Laßt Mopfum immer auf Contusch und Reisenröde Berleumdungspulver ftreun bei einer jeden Ede, Sucht ihm vielmehr zum Trop barinnen stels zugehn, Beil sie commode sein, daneben artig stehn."

So lange wie der Reifrock oder Culs und Bouffanten in Blüthe standen, so lange lebte auch die Schnürbrust, denn eines bedingte das andere, da es ja darauf ankam, die Schlankheit der Figur — d. h. nach der Auffassung jener Zeiten—durch den Gegenfatz zu heben. Demnach ruht der Obertheil des Körpers mit dem möglichst kleinen Umfang auf den ins Ungeheure ausgedehnten hüften. Ebenso erforderte die Schmalheit der Taille wieder ihre übertriebene Länge. Auch hier trat erst die Revolution mit ihrer Grätomanie umgestaltend ein.

Diefelbe bewirkte auch die endliche Umbildung der weiblichen Fußbekleidung. Bis dahin hatten sich nach wie vor
die hohen Abfätze gehalten, um so mehr da die Füße mit viel
bedeutenderer Wichtigkeit auftraten, seitdem das Reifengestell
rundum das Kleid hob und die Füße sichtbar machte. Zum
ersten Mal war eigentlich jest in der Geschichte der weiblichen
Kleidung der Damensuß völlig emancipirt und gehörte nun zu
den sichtbaren Reizen, während man früher seine Schönheit vielmehr hatte ahnen müssen und lassen. Das blied auch, als der
Reifrock sank; selbst die französische Revolution mit ihrem à la

grecque und die Restauration konnten und wollten diese Zierde nicht wieder verbergen. Hatten aber die Damen schon von jeher viel auf eine zierliche Fußbekleidung gegeben, so war sie jest zur Rothwendigkeit geworden. Der Schuh, vorne spis gesormt, deckte gewöhnlich nicht viel mehr als die Zehen und war namentlich hinten und an den Seiten äußerst schmal; doch kamen auch halbstiefelartige Formen nicht selten vor. Immer hatte er sehr hohe gefärbte Absähe, welche im Contour schön geschweist waren. Sein Stoff war das seinste farbige Leder, gewöhnlicher aber noch Seide oder Atlas, seine Zierde Stickerei und Bändchen und Schnalle. Draußen bei schlechtem Wetter wurden Galoschen verschiedener Art getragen, welche, wie die hohen Absähe, den Gang keineswegs erleichterten.

Wie wir das modische Costum bis hierher als ein der Zopfzeit eigenthumlich angehörendes haben kennen lernen, mit der Buderfrifur, fei fie boch ober niedrig, fei fie Schwanzperrude ober Eigenzopf, mit der Rüchternheit der mannlichen Erscheinung und der Aufgeblafenheit der weiblichen, fo fand es in der gangen civilifirten Belt noch bei weitem größeren Gingang als die Staatsperrude und ihr Gefolge. Denn vor dem Bopfcoftum beginnt felbst in Rufland und Bolen bas Rationalcostum, wenigstens weiblicherfeits, zu wanten, und in Deutschland weichen fogar die taum consolidirten Boltetrachten in bedenklicher Beife por ihm gurud. Benn wir von den Amtstrachten abfeben, welche erft die frangofische Revolution oder in ihrem Befolge die veränderten Stadtverfaffungen beseitigten, fo verliert fich aus ben Städten im Laufe bes achtzehnten Jahrhunderts alles dasjenige wieder, mas das fechszehnte und fiebzehnte an original icheinenden Formen zurudgelaffen hatte, oder es bleibt einzig und allein bei gewiffen arbeitenden Claffen fteben. Go können wir g. B. in hamburg und Lübed bei ben Padern, Tragern und andern Sandlangern des taufmannischen Bertehre noch heutiges Tages die weite Kniehofe in der Form wie zur Zeit bes breißigjährigen Kriege nebst Strumpfen und Schuhen finben. Die gesammte burgerliche Welt, soviel fie fich nur einigermaßen der Selbstständigkeit erfreut, bis auf den einfachsten Handwerksmann mit Frau und Tochter legen der Aeltern und Großältern Rleidung ab und folgen der Mode, so gut es eben gehen will. Es sind darum auch nicht mehr bestimmte Borrechte, bestimmte abgestufte Preise der Stosse oder des Schmuckes, welche die willkurlich von oben her festgesetzten Stände oder Classen schen, nicht mehr neue und veraltete Roden, sondern der Geschmad allein, der wahre oder vermeinte, wie er grade in zeitgemäßer Weise herrschte, und neben dem Geschmad die im Bermögenszustand liegenden Gränzen.

Diefes Burudweichen ber Boltstrachten vor bem Bopfcoftum ift ebenfo beutlich, wenn auch nicht mit berfelben Ausnahms. lofigfeit, auf dem Lande zu bemerten. Wenn wir weiter feine Rachrichten darüber hatten, fo wurden wir aus dem Refultat, wie es uns heute vorliegt, Den vollgültigften Beweis ichopfen tonnen. Bir mogen die beutschen Boltstrachten muftern bis überall an bie Grangen ber beutschen Bunge, von dem Birten bes Berner Oberlandes und der Sennerin an bis hinab jum Marschbauern, jum Ditmarfen, Friefen und Sollander, vom Rheine bis nach Mahren und jur Memel, wir werden taum irgend eine Tracht finden, die in ungerftorter Bollftandigfeit aus einer bem Bopf voraufgebenden Beriode batirte. mehr ift ber größte Theil besienigen, mas uns noch heut zu Tage in bunter Bermischung ber Zeiten und Formen als Boltstracht entgegentritt, der Beriode des Bopfes und zwar der zweiten Salfte des achtzehnten Jahrhunderte guzuschreiben, fo fehr, daß und oft die gangen Figuren, Manner wie Frauen, gleich lebenbigen, nur allerdinge verbauerten Reprafentanten ber glormurbigen Costumperiode Ludwigs XVI. vorkommen. Richt minder werden wir noch fraftig an die Lowen und Lowinnen ber Revolution gemahnt, und felbst Erinnerungen an die Anfange bes neunzehnten Jahrhunderts können wir nicht abweifen. Diefe Umwandlung der Bolkstrachten macht fich in fo bedeutender Weise geltend, daß man von der Berrichaft bes Bopfes an ihre zweite Bildungsperiode beginnen fonnte.

Benn diese Erscheinung einerseits im gangen Befen ber Beit begrundet liegt, so fand fich doch auch eine Ursache, die in directerer Beise mitwirkte. Wir muffen uns erinnern, daß die Periode des Bopfes auch die einer "erleuchteten und aufgeklarten" Bureaufratie ift. Der Bureauftaat, ber bekanntlich alles fchematisirt und auf Regeln zieht, liebt die Gleichmacherei, und so waren die bunten Bolkstrachten ein schreiender Difklang in bem farblofen Bilde feiner Weltanschauung. Wie er alle Baufer weiß anstrich, die Ornamente herunterputte und die Gefimse herabschlug, um blanke Fläche zu haben, so hätte er auch am liebsten die ganze Welt mit dem Buder feiner Altflugheit über-Arcut und ihr den Bopf angehängt, ben er felber trug. Zumal ba bie Bolkstracht keineswegs eine billige Rleidung zu fein pflegte, so vermeinte er zugleich dem Lugus zu steuern, wenn er ihr opponirte. Ein Gefet, welches babin zielte, war namentlich Die Berordnung, die vom Rurfürsten Maximilian Joseph 1749 für München erlaffen und in den folgenden Sahren wiederholt und eingeschärft wurde. Gegen bie reichen Goldborten vorzugeweise gerichtet, traf fie vor allem die Riegelhauben und die goldenen Brufteinfaße der Münchner Bürgerfrauen. Die Execution wurde mit wenig Rudficht ausgeführt. Als am Renjahrstage 1750 fruh zwischen feche und fieben Uhr die Frauen in ihrem Staat jur Kirche gingen, wenig bekummert um bas vorber erlaffene Mandat, standen schon die Amtsbiener bereit und rissen ihnen Die goldbordirten Sauben vom Ropf und die goldenen Bruftftude aus dem Mieder. Andere Frauen hatten bis zur Rirche schmarze hauben getragen und dann unter dem Bortal die goldenen aufgefest, welche fie verborgen mit fich gebracht hatten: allein es wurde den Amtsleuten bekannt, und als fie aus der Kirche traten, wurden fie untersucht und bes verbotenen Schmudes beraubt. Dit den Frauen der Rathoberren hatte man öffentlich etwas mehr Schonung, aber man notirte fie und legte ihnen auf Die Racht militärische Execution in's Saus.

Wenn es nun auch hier und da der Büreaufratie und mehr noch dem allgemeinen Geifte des Zopfes gelang, einen ftarken Rif in die Bolkstracht zu machen, so kam es doch nicht soweit; daß auch die Ursachen zu jeglicher Fortbildung berselben mit der Wurzel ausgerissen wurden. Denn kaum ist diese Periode vorsüber und die Menscheit in eine neue Bahn geschleudert, so bleibt das Landvolk, wenn auch nicht beim Jopse selbst, doch bei der Jopstracht stehen und consolidirt sie wieder zu localer Eigenthümlichkeit. Dies ist in Berbindung mit den Ueberresten der älteren Bolkstracht dassenige, was wir heute sehen und was ebenfalls nun wieder dem Aussterben nahe erscheint.

Grabe als die Herrschaft des Zopfes unter der Protection ber erleuchteten Bureaufratie und der berühmten "Aufflarung" in die schönste Bluthe trat, gleich nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderte, beginnt auch die Gegenwirkung im naturaliftischen Sinne fich ju regen. Es ift die Litteratur, welche biesmal den Vortritt hat, denn nicht im socialen Leben der bofischen und der vornehmen Rreise überhaupt, und noch weniger in der einfach burgerlichen oder fpiegburgerlichen Belt, dem damaligen Sit des Philisterthums, haben wir dergleichen ju suchen. Der Staat hat diese harmlose Welt in seine vormundschaftliche Pflege genommen und ift bemubt, fie wie ein unschuldiges, unmundiges Rind vor allen Gefahren bes öffentlichen Lebens gu bewahren; nur die Aufklärung, obwohl fie fonft die Schwefter der Bureaufratie ift, deffelben Geiftes Rind und ihre befte Freundin, betritt doch oft in ihrem Gifer, "das Licht der Bernunft" auszubreiten, gefährliche Bahnen, indem fie bas Sobe und bas Beilige mit flacher Pietatlofigkeit betaftet, nicht andere es betrachtend wie das Gewöhnliche und Gemeine. Wir konnen bie Folgen davon in machsender Frivolität bis zur Revolutions. periode auch in Deutschland verfolgen. Im Ganzen aber lebte bas Burgerthum, wozu ich auch die Maffe ber f. g. Gebildeten rechnen will, ftillzufrieden unter feiner Bormundschaft. Beit, "ba ber Großvater die Großmutter nahm", ift die Beit behaglich ruhigen Dafeine und bornirter Bhilistergemuthlichfeit,

da man von aller Deffentlichkeit abgezogen die harmlosen Gersellschaftslieder von Rosen und Beilchen und dem Pfeischen voll Knaster sang, da man sich die zarten, blumigen Stammbuchverseschrieb mit den Bersicherungen ewiger Liebe und Freundschaft und den Bergismeinnichtkranz dazu malte oder in sentimentaler Rührung unter der Trauerweide den bemoosten Stein und den Aschenkrug.

Das war eigentlich die einzige Opposition, welche diese Welt den unnaturlichen Buftanden, von denen fie wohl ein Gefühl, aber fein Bewußtsein hatte, ju bieten magte: Sentimentalität und Thranenseligfeit. Wie bem tummerbedructen Menichen unter Thranen die Erleichterung des Bergens tommt, fo fand auch diese an Seele und Charafter franke Welt Troft und Beruhigung und endlich felbst Genuß und Bergnügen in Thranenbächen. Man glaubt fie rinnen und rieseln zu hören, seitdem Miller's Siegwart die Schleufen geöffnet hat — so reichlich fließen fie. Dieser Bug der Wehmuth, ber die harmlofigkeit des Daseins unterbricht, ift das unbewußte Suchen und Sehnen nach der verlornen Natur und Wahrheit, die man erst im Donnerfturm der Revolutionsperiode wieder finden follte. Daß bas Gewitter so nabe sei, davon hatte man in diesen Kreisen keine Abnung: bier trant und fang man, liebte und fußte, fprach von den Angelegenheiten bes Saufes und des Bergens, und dann ging man hinaus, fab in den Mond, der bei folchen Gelegenbeiten immer schien, und löfte fich in Thranen seliger Rührung auf - man wußte nicht warum und wie. Und natürlich, wie die Menschen weich und wehmuthig wurden, so schlugen die Nachtigallen flagender, Nachtviolen und Levkojen und Apfelbluthen dufteten fuger, ben Schafen und Ziegen gingen die Augen über - furg, die belebte und unbelebte Ratur aab den Menschen ihre volle Theilnahme zu erkennen.

Diesem ganzen städtischen und ländlichen Idpllenwesen, dem gefinerischen wie auch dem vossischen, der thränenfeuchten Siegwarterei und dem halberstädtischen Freundschaftsbunde, der oberflächlichen Auftlärung und eben so der Geheimbundelei,

dem allen flebt der leibhaftige Jopf an, freilich ohne daß er den Trägern sichtbar wird, da er eben hinten hängt. Aber daneben giebt es andere Geister, die in anderer Beise aber nicht minder träftig als Rousseau der Unnatur opponiren. Während die einen befriedigt in eitler Selbstgefälligkeit bloß mit sich und der Freundschaft beschäftigt sind, durchbrechen andere gewaltsam die conventionellen Schranken der Sitte und des Lebens und in gleichem diesenigen Fesseln, welche der klügelnde Berstand, der Schematismus und Dogmatismus dem Dichten und Denken angelegt haben. So tritt der harmlosen Bornirtheit die Sturms und Drangperiode gegenüber, der weinenden Empsindsamkeit die urwüchsige Kraftgeniakität.

Benn diese nach Freiheit und Fessellofigkeit drangende Bewegung auch zunächst und vorzugeweise in ber Litteratur ihren Rampfplag fand, fo konnte es nicht ausbleiben, daß die Sturmer und Dranger auch ben übrigen 3mang bei Seite warfen und fich im socialen Leben als dieselben bethätigten, als welche fie in ber litterarischen Welt auftraten. Gin Leng und Rlinger, die Stolberge und andere, die Weimaraner gefielen fich in fraftgenialischem Toben, wenn fie auch alle, Lenz ausgenommen, ber als Opfer des Sturmes und Dranges fiel, wieder gur Sitte und Ordnung gurudfehrten; und felbft Schiller fchrieb nicht bloß die Räuber, er entfloh auch dem unerträglichen Zwange zu Stuttgart. In Diefer focialen Beziehung freilich blieb ihr Ginfluß geringer als in der Litteratur, da fie für fich ftanden und zunächst nur ihre Umgebung bingureißen vermochten. Aber es ichloß fich ihnen bann, wenn auch in gemäßigterer Beife, die gange Claffe der Schon- und Freigeifter an.

Es ift nicht schwer, diese Bewegung der Geister auch am Costum zu erkennen, und wir haben außerdem noch directe Zeugnisse darüber. Es mag übertrieben sein, wenn Böttiger von einem der Kraftgenies, dem Schweizer Kaufmann, erzählt, daß er, "um seinen Genieberuf zu beurkunden, in einer grünen Friesigade, mit entblößter Bruft, mähnenartig statternden Haaren und einem gewaltigen Knotenstod" in Weimar einhergegangen und

sp in der Fürstin Zimmer und an des Fürsten Tasel gekommen sei; dennach liegt Wahrheit darin. Biele, die an der Bewegung theilnahmen, ließen den Puder beiseit, zauseten den Zopf auseinander und gingen in langem, wild durchwirrtem haar einher. Derartige Portraits, namentlich von Künstlern, treffen wir sehr häusig an. Oft scheint es uns, als ob wir eine vollständige Anticipation der französischen Revolutionstrachten vor uns hätten; denn auch das hemd öffnet sich, wie von Kausmann erzählt wird, und Frack, Weste und Beinkleid werden loder, weit und schlottrig.

Aber dieses wilbe Costum blieb nur die Auszeichnung ber extravagantesten Benies; die große Menge ber Schon- und Freigeifter, welche damals eine bedeutende und einflugreiche Claffe ber Gefellschaft ausmachten, trugen fich zwar als die vom Beitgeist Emancipirten in befonderer und in einer den Augen der bamaligen Welt immerhin fehr auffallenden Beife, doch teineswege in phantaftisch oder unanständig übertriebenen Formen. Ihre bedeutungevollsten Rennzeichen waren der runde Cplinder . hut und der Stiefel, wozu allenfalls noch der Stock ftatt des Degens tam; doch muß man hinzufugen, daß auch der einfache Frad, unborbirt und von ungeblumtem Stoff, im Gegenfat ju dem reichgeschmudten Staaterod, ben nur eine febr geringe Umschneidung der Schöße fradahnlich machte, als ein Zeichen der Emancipation von Sitte und Serkommen galt. Roch war ber Frad nicht salonfähig geworden, viel weniger hoffahig. Aber bald follte er diefe Eroberung machen, in beren Befit er fich noch heute mit absoluter Macht behauptet.

Goethe war es, der ihm den ersten Triumph errang. Als er im Jahr 1775 nach Weimar kam, siegessicher wie ein herrschender Gott, trug er die "Werthermontirung", und augenblicklich legte dieselbe der Herzog und der ganze Hof an. Es war das die Rleidung, in welcher Werther sich erschossen hatte: blauer Frack mit Messingknöpfen, gelbe Weste, Lederbeinkleider und Stulpenstiesel. Es war aber das mit dem runden Hut eben die Tracht der emancipirten Geister. Alle diejenigen nun, die mit

dem Werther geliebt und gelitten hatten, kleideten sich auch in seiner Weise, und selbst den empsindsamen Damen mußte diese Tracht verehrungswürdig erscheinen, weil Werther sagt: "in diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben sein, denn du hast sie berührt, geheiliget." Die Puderfrisur und der Jopf waren damit aber noch nicht abgelegt, sie gehörten im Gegentheil noch zu dieser Tracht, wie die Sentimentalität den Schöngeistern nahe stand. Selbst als Karl August im Jahr 1780 den Jopf wirklich ablegte und das Haar rund schnitt, änderte das nichts am Kopfe der Eleganten.

Es ist aber das bezeichnend, daß schon in den beiden letten Jahrzehnten vor der französischen Revolution diejenigen als die Eleganten, als die Stutzer und Löwen galten, welche mit dem einsachen blauen oder braunen Frack, mit rundem Hut und Stulpstieseln der neuen freieren Mode folgten; nur mußten auch sie, wenn sie im Salon erschienen, Schuhe und Strümpse tragen und den dreieckigen Hut unter dem Arm und den Degen an der Seite führen. Die eigentliche Anerkennung verschaffte der neuen Tracht erst die französische Revolution und in ihrem Gesolge der Umschwung der Ideen und Gesellschaftsformen.

Ehe wir darauf weiter eingehen und namentlich die Geschichte des Hutes und der Stiefeln sowie das Ende des Jopses näher versolgen, haben wir noch eine dem männlichen Stuperthum ähnliche Erscheinung bei den Frauen zu bemerken. Wir wissen, daß in den Kreisen der schöngeistigen Welt die Frauen an allen Begebenheiten des litterarischen Lebens selbst activ theilnahmen, wie denn ohne sie die Sentimentalitätsperiode gar nicht denkbar wäre. In ähnlicher Weise, den Schöngeistern gleich, emancipiren sie sich von der Mode und schäffen sich nach dem Muster des männlichen ein eigenes Costum. Einige streichen das Haar selbst herunter und binden es hinten mit einer Schleife zu einer Art Jops zusammen; gewöhnlicher jedoch wölben sie es einsacher als die Mode, von Stirn und Schläsen kugelartig in die Höhe in den s. g. herisson (Stachelschwein). Aber sie fangen schon an, den Buder wegzulassen, oder bestreuen ihren

"Igel" mit blondem Buder. Bur Bebedung tragen fie zwar auch ju Beiten die Dormeuse, mas benn allerdings mit ber übrigen Rleidung in Widerspruch ift, allein gewöhnlich bedienen fie fich des runden herrenhutes, der fich auch, wie wir das schon oben gesehen haben, auf ber bochgethurmten Frifur findet. Das auffallendste an dieser mannlich gearteten Damentracht ift über dem weiblichen Rock der Frack, der auch in weiteren burgerlichen Rreisen zu großer Allgemeinheit tommt. Im Schnitt gleicht er völlig dem männlichen mit ftebendem oder umgelegtem Rragen, mit umgelegten Batten, mit engen, langen Aermeln und ben Schößen, die nur furger, oft febr turg ju fein pflegen. Die Dame trägt ihn auch von denfelben Stoffen und Farben wie der Berr, aber auch, mas fpater gewöhnlicher wird, mehr leibchenartig von helleren und leichteren Damenstoffen. Den Ramen Frad führt er nicht bei ben Frauen, sondern wir finden ihn gewöhnlich als Caraco ober longue veste bezeichnet. Es geborte dann ebensowohl die turze Regligewefte ber Herren dazu.

Der Rock des Kleides erlitt dadurch weiter keine Beränderung, nur konnte freilich der ohnehin im Sinken begriffene Reifrod nicht dabei geduldet werden. Die männliche Erscheinung einer solchen Dame wird noch durch den Spazierstod erhöht, den sie statt des sonst immer gebräuchlichen Fächers in der Hand führt.

Im Uebrigen kam der Falten fächer, der ganz seine alte Form beibehielt, nicht aus dem Gebrauch, sondern septe als Liebestelegraph auf Spaziergängen und im Salon sein stummes Spiel fort. Mütter brauchten ihn, ihren Töchtern geheime Winke in der Gesellschaft zu geben; andere verbargen dahinter ihre Berlegenheit; fast am wenigsten diente er seinem ursprünglichen 3weck, Kühlung zuzusächeln. Wenn er seine Form auch nicht anderte, so begleitete er doch mit seinen bunten, bedeutungsvollen Berzierungen alle Greignisse der großen Welt, welche das öffentliche Interesse auf eine Zeit gesesselt hatten. So gab es Fächer à la Cagliostro, welche mit Pyramiden und sammenden Sternen auf seine ägyptische Weisheit und seine Freimaurerei

anspielten. Bei ber Thronbesteigung Friedrich Bilhelms II. wurden Suldigungefächer angefündigt, die mit mythologischen und allegorischen Gegenständen, von der Sand Chodowiedi's gestochen, an biefe Begebenheit erinnerten. Die fconfte Ausmabl hatte wohl der Racherfabritant Lofdentobl in Bien, deffen am 15. Mai 1786 veröffentlichtem Berzeichniß wir einige Beiwiele entnehmen wollen : "Phyfiognomifche Facher, wogu die Köpfe aus Lavaters Physiognomit genommen find, und die bem ichonen Geschlecht bei Erwählung eines Liebhabers vorzüglich nüglich fein konnen. Sollten Diese Racher jenen Beifall erbalten, den man zu hoffen Urfache hat, fo wird nach und nach bie gange Sammlung Lavaters physiognomischer Renntniffe auf gleiche Art erscheinen. Fächer jur geheimen Sprache ber Liebe, vermittelft welcher fich Berfonen in einer Gefellichaft unterreden tonnen, ohne von andern bemertet ju werden. Facher mit optischer Dabchenwahl; bier erblidt man Manneperfonen, die fich auf folche Art unter Schönen allerlei Arten eine Geliebte mablen" u. f. w. Auch batte Berr Lofchentobl Racher, auf benen Lotte bei Werthers Grab und Lotte in Ohnmacht mit Albert dargestellt mar.

Das freiere, in Formen und Farben einfachere Costum tam zwar verhältnismäßig früh in Deutschland zu einigem Ansehen, indem es hier theilweise an den viclen nach dem siebenjährigen Kriege zum Civil zurückgekehrten Offizieren und überhaupt an dem spezisisch preußischen Militärgeiste Anhang sand, insbesondere aber die Schön- und Freigeister in allen Classen und Ständen für sich gewann, dennoch aber ist es in seinen Formen aus der Fremde herübergekommen. Wir müssen den runden hut und den einfachen Frack bei den Quäkern und Pflanzern, bei den Republikanern Nordamerika's aufsuchen, von denen sie die freundschaftlichen, im Unabhängigkeitskriege bewährten Beziehungen mit Frankreich bald diesem Lande zusührten. England zeichnete sich ohnehin zu jener Zeit, sowie auch durch die ganze Beriode der Revolution dadurch aus, daß es männlicher- wie weiblichersseits die einfachere, solidere Eleganz liebte und sich von allen

Extravaganzen und Auswüchsen der französischen Moden fern hielt. Jum englischen Reitcostum, welches zugleich die allgemeine Stupertracht war, gehörte der runde hut in etwas kleinerer und steiserer Form als ihn der Quaker trug, sodann der Frack und endlich die hohen Stieseln mit lederfarbenen, braunen Stulpen; häusig auch die schweselzelbe Lederhose. Wir dürsen annehmen, daß dieses Costum von England aus nach Deutschland gekommen ist, wo es dann unter dem Namen "Werthertracht" bekannter wurde.

Allein weder in England noch in Frankreich noch in Deutschland hatte daffelbe bis dahin vermocht, fich eine eigentlich gefellfchaftliche Stellung zu erringen; es machte nur als etwas Befonderes seinen Träger interessant, sei es als Freigeist und revolutionaren Berachter ber Sitte ober als einen ber bergenstranten Malcontenten, der die Unbefriedigkeit der Gegenwart, das unbewußte Sehnen nach politischer und socialer Genefung als Beltschmerz in seinem Inneren trug. Bum ersten Mal trat es in bedeutungsvoller Beise als bewußtes Parteizeichen bei der Berfammlung der frangöfischen Notabeln auf, wo der britte Stand im einfachen Fract, freilich noch in Schuhen und Strumpfen, fich auch außerlich in Opposition jum goldbordirten Abel stellte, ber das Glanzcoftum Beinrichs IV. affectirte. Es war diefer lettere Umftand freilich auch ein Zeichen, daß felbft in ben bochften Rreifen der Glaube an die unübertrefflichen Borguge bes Bopfcoftums zu finten begann, aber ber Berfuch blieb vereinzelt wie ein ahnlicher, den einmal der Hof Ludwigs XVI. machte. Man wollte fich der herrschenden Tracht und mit ihr der ganzen steifen Etiquette entledigen und mit dem Costum auch wohl zu dem übrigen frei galanten Befen bes frangofischen Sofes im fechogehnten Jahrhundert gurudtehren. Der Blan fand ben Beifall ber jungen Königin und wurde vom König nicht gemißbilligt, und so wurde der Befehl erlaffen, daß auf einem Ball der Ronigin die fammtlichen herrn im Coftum der Zeit heinrichs IV. erscheinen follten. Da zeigte fich nun zwar die Jugend fehr zu ihrem Bortheile, aber bas Alter, bas bisber unter bem Buder

und sonst durch kunftliche Mittel die verratherischen Zeichen verborgen und die flüchtigen Reize erheuchelt hatte, wurde in seiner Bloge aufgedeckt. Die eitle Zeit vermochte sich noch nicht darüber hinwegzusegen, und so dachte man nicht weiter an den Ernst, den man beabsichtigt hatte, sondern erinnerte sich der Sache nur noch als eines heitern Maskenscherzes.

Wir seben, es blieb ber Revolution noch ein hinlänglicher Ropf übrig, von welchem fie die Welt zu befreien hatte. Wir wollen und benfelben noch einmal in einem Gesammtbilbe ber mannlichen und weiblichen Erscheinung vor die Erinnerung bringen. Der vornehme herr trägt bei Galakleidung den frangöfischen Rod, der nur vorn in fradabnlichem Schnitt mit ben Schöfen weit aus einander fteht; ber ftebende Rragen, Die Saume vorn berab, die großen Tafchen, die dem Frad abgeben, und die Umfchläge an den Banden find reich mit Gold und Gilber beftidt. Auch die lange, weiße ober hellbunte Schofweste ift mit denfelben oder ähnlichen Muftern beftidt; zwei Uhrgehange - benn wer es konnte, trug zwei Uhren - fallen barunter heraus. Das Beintleid geht eng bis unter bas Anie herab und hat hier ebenfalls Stiderei und Schnalle. Bur Gala gehören Die weißen Zwidelstrumpfe, schwarze Schube mit großen filbernen Schnallen und noch immer mit rothen Abfagen. Aus der Wefte tritt der Busenftreif beraus, und um das weiße Salstuch legen fich - bamale querft - Die kleinen breiseitigen Sembkragen gang in der Form der heutigen Batermörder. Das haar hat fich unter dem Borgang der Damen allmählig von der Bergette gur Igelform umgestaltet, boch ift es noch unausweichlich mit Puber überftreut; an ben Seiten hangen die Lodenrollen, und im Raden fist der Bopf und die breite haarbeutelartige Bandschleife. Der breiedige but unter bem Urm und an ber Seite ber Degen mit brillantirtem Stahlgriff vollenden bas Mufterbild. Etwas anders fah die Erscheinung in der Demi-Barure, im Reglige aus, in bem Buftande, ben man bamale en chenille nannte, mabrend Diefer "Raupe" gegenüber der Mann en grande parure als Schmetterling zu betrachten ift.

Der Mann kleidete fich ob noglige, wenn er seinen gewöhnlichen Tageogeschäften und Arbeiten nachging. Dann trugen nur noch die außerften Bedanten, die alten Berren, die noch gang in der Erinnerung ihrer Jugendgalanterie lebten, den dreiectigen but unter dem Arm; fonft druckte man ben but à l'Androsmane auf die gepuberte Bopffrifur. Diefer but ift bas Borbild des napoleonischen: der Kopf war rund und ziemlich klein, im Nacken stand eine breite Krampe hochaufgerichtet, und die beiden Seitenframpen, die eigentlich nur eine waren, bilbeten eine Rante über der Stirn. Rod und Weste hatten teine oder doch nur eine Andeutung von Stiderei; die lettere war furger und ohne Schöfe. Die Strumpfe waren farbig, meift buntgestreift, und den Degen ersette bas lange Bambusrohr mit Knopf, Band und Quafte. Ueber bem Roct und Fract lag auch, je nach dem Wetter, ein langer, buntgeftreifter Gurtout ober Dberrod.

Die gestreiften und geblumten Stoffe liebte noch vorzugeweise der mohlhabende deutsche Bürgersmann. Der bunte toftbare Rod oder Oberrod, die geblumte und bestidte Weste, einmal zur Bochzeit angeschafft, mußten fast ein Menschenalter aushalten und pflegten dann in verkleinerter Gestalt auf die Rinder überzugehen. Go ift bes Grofvaters bunte feidene Befte mit großen Taschen und Rlappen barüber eine traditionelle Erinnerung ber Familien geblieben, und in mancher mag fie fich gar ale ehrwurdiges, mit Pietat geschontes Erbstud noch bis beute erhalten haben. Bir wollen beifpielemeife ein paar folcher Mufter Lyoner Fabritate, wie fie im Jahr 1786 Dobe waren, aufführen; man fieht ihnen an, daß die fünftlerische Phantafie ziemlich zu Ende mar. Es gab einen Moiremestenstoff von violettem Grund mit grüner Bordure, in welcher lauter Affen waren, die filberne Sonnenschirme trugen; ein anderer violetter Moiréftoff hatte weiße Bordure und grunes Gichenlaub mit Figuren von der Riederjagd, Safen, Sunde, Feldhühner, Bogel; ein anderer wieder hatte die höhere Jagd; einer wird so beschrieben: "Grund fumée de Londres, mit Gartenwerf und Bogelfang,

die Bordure weiß und grun von Gemuse, mit Garteninstrumenten, Bogelkäfigen, auf den Taschen Obstbäume und Körbe, Gartner und Gartnerin, Milchesel und Ziegen."

Wenn wir von jenem Coftum ber Damen abseben, welches fie der schöngeistigen Dannerwelt nachgebildet hatten, und welches ebenfalls England feinen erften Urfprung verbantte, fo hatte Die Frauentracht, namentlich bei hober Toilette, mochte fie ber Frau Grafin oder ber Frau Amtmannin angehören, noch nichts von ihrem alten Charafter verloren. Roch thurmten fich Die Frisuren mit mächtigen Sauben und Suten in "fublimer Bollkommenheit" kunftvoll in die Sobe, und die Frauen achteten es für nichts, wenn fie mit hintansepung aller hauslichen und mutterlichen Bflichten Stunden lang fich dem Friseur hingaben ober mit eigenen Sanden noch langer an fich herumfunftelten. Es war teine Seltenheit, ja fogar ein gewöhnliches Ereigniß, wenn ein großes Kest bevorstand und demzufolge Mangel an tunftfertigen Friseurhanden fich einstellte, daß die Damen schon am Tage vorber fich coiffiren ließen und nun in angstlicher Stellung die Nacht und ben Tag verbringen mußten, um das Gebaude au fchupen und möglichft frifch zu erhalten. Roch lag die Bruft in gleicher Beise offen wie früher, und die Arme waren bis jum Ellbogen entblößt. Die Schnürbruft herrschte unerbittlich und brudte die Taille lang und eng herab; dann breitete fich bas Rleid, burch Reifrod ober Bouffanten und Cule geftupt, in machtiger Beise aus, und darüber legte fich mit reichen Garnirungen die offene, faltenreiche Robe. Die fpigen und garten farbigen Schube hatten noch immer bie boben, ausgeschweiften Abfape, welche gewöhnlich von anderer Farbe wie der Schub zu fein vflegten.

Nur eine Neuigkeit war schon in der letten Zeit vor dem Ausbruch der französischen Revolution an der Damenkleidung entstanden, das Brustuch oder Fichu, welches die starke Decolletirung zum Schutze des Teints ähnlich wie im funfzehnten Jahrhundert das Goller hervorgerufen hatte. In seiner gewöhnlichen Weise legte es sich wie ein Shawl um den Nacken und

treuzte fich über ber Bruft ungefähr fo, boch breiter, wie wir es beute noch hier und ba in ber Bolkstracht wiederfinden. Auch feinen Urfprung durfen wir in England fuchen, aber die Engländerinnen, benen fonft die magvolle Elegang nachgerühmt wird, migbrauchten es in arger Beife. Go fchreibt man icon vom 14. December 1785 aus London: "Ich muß noch einer Sonderbarteit gedenken, die heuer hier im Schwunge ging. Es wurde mamlich unter unfern Damen Mode, fich den Bufen durch das Halstuch außerordentlich hoch aufzubauen und dick zu machen. Man trug zu bem Ende in ben Salstuchern Bugel und Carcaffen von Draht, die folch einen fonderbaren Florberg unter bem Rinn einer Dame empor fcwellten, daß fie nicht barüber weafeben tonnte. Bum Glud aber find diefe unnaturlichen Gefcwulfte zu ihrer naturlichen schönen Form und Niveau wieder berabgefunten." Das lette durfte in diefem Dage zu bezweifeln fein, benn nicht nur werben in ben nachften Jahren gum öftern Unspielungen auf die Busengestelle von Draht gemacht, wir feben es auch den Bildern an, daß fie noch in Gebrauch find. Die Mode tam auch mit ben Fichus nach Frankreich und Deutschland, und in jenem Lande mogen wir fie an den Pariferinnen der erften Revolutionsjahre deutlich erkennen, bis fie vor dem griechischen Coftum verschwanden. Aber in anderer Gestalt begegnen wir ben falschen Bufen im Jahr 1798 wieder zuerft in England. "Die Damen haben", fo wird bem Journal des Lugus gefchrieben, "bie Sitte, burch machferne Anlagen ihren Armen Füllung und Rundung zu geben, auf etwas noch Substantielleres angewandt, und fich ftatt der Bufen, wenn die Ratur die ihnen versagte, fünftliche Stellvertreter von Bache zugelegt, Die fo funftlich angepaßt und eingerichtet find, daß Argus felbst mit allen feinen hundert Augen ben fleinen, unschuldigen Betrug nicht gemerkt haben murbe, wenn nicht ein unbescheidener Plauberer, der die neue Erfindung bei den Bufenfabritanten ausgefundschaftet hatte, burch eine öffentliche Befanntmachung jum Berrather geworden mare." Farbe und Geader maren fo funftvoll nachgemacht, bag auch die natürlichen und achten in den Berdacht kamen falsch zu sein. Die Satire bemächtigte sich bald dieses Gegenstandes, und man erzählte sich, man habe die neuen Wachsbusen nun auch mit Springsedern versehen, wodurch man Seuszer und Herzklopsen natürlich nachmachen könne; ja man habe sogar die Berseinerung angebracht, auf der wächsernen Oberstäche ein jungfräuliches Erröthen erscheinen zu lassen u. dergl. m. Uebrigens sah man auch in Paris im Jahr 1805 in einem Puhmacherladen des Palais royal künstliche Busen, Schulter- und Rückenstücke von sein geröthetem Leder mit darauf gemaltem seinen Geäder; Ressorts ahmten das künstliche Athmen nach; der Preis war sieben Napoleonsdor. Die damalige über- triebene Decolletirung hatte dergleichen künstliche Aushülsen der Sitelseit nothwendig erscheinen lassen.

Hevolution eingetreten; sehen wir nun, wie fie umwandelnd auf das Costum einwirkte.

In den erften Jahren schien es fast; als wollte die Dode in Paris ftill fteben, und als fei alles Intereffe, auch bas ber Damen, von den drangenden Greigniffen der Politit in Anspruch genommen. Gelbft der Correfpondent bes Modejournals hat Dube, feine Berichte auszufüllen, und fpricht weit mehr von der Politif ale von den eigentlichen Gegenständen feiner Briefe. Bahrend die Form im Großen, der gange Charafter ber Rleidung noch zu bleiben scheint wie er war, erinnern uns nur Ginzelheiten mit ihren wechfelnden Ramen an die gleich der Mode rafch vorübereilenden Tagesereigniffe und an die Manner, welche die Aura popularis heute hebt und morgen fturat. So hatte man gleich im Anfang Tabatieren à la Necker, man hatte eine couleur de Bastille, eine Robe à la Nation, Nacher à la Mirabeau und auch einen gangen Angug à l'Egalité. Gine vorübergebende Laune mar es, wenn im Sahr 1790 nach dem Borgange ber tleinen Stadt Iffoudun gang Frantreich feine filbernen Schuhschnallen auf dem Altar bes Baterlandes jum Opfer bringen und fortan nur tombadne Schnallen oder schwarze Bander tragen wollte. Bald darauf trug man in gang Frankreich aufe neue

die silbernen. Ebenso war es nur ein Einfall, wenn einige junge Leute (1792) die gesammte Männerwelt mit der rothen phryzischen Müße und einem s. g. phrygischen Costum, das aus einem blauen spanischen Mantel und weißen Beinkleidern und Strümpsen in einem Stück bestehen sollte, zu beschenken gedachten. Noch konnte Petion, der Maire, den Unsinn dadurch zurückweisen, daß er sagte, man müsse die Sache der Freiheit nicht durch solche Affenspiele lächerlich machen. Bald schien in der That die Modeschöpfung von Paris erloschen zu sein, denn schon 1792 klagt der Correspondent, daß etwas Neues nicht mehr erscheine und die Pariserin nur noch im Neglige sich trüge, und im Beginn des nächsten Jahres unter der Lähmung des Terrorismus hören seine Briefe für das Journal des Luxus vollends auf.

Dennoch aber können wir nicht umbin, wenn wir die Parifer Toiletten Diefer Sabre naber muftern, bereits ben Ginfluß der gewaltigen Bewegung anzuerkennen. Man glaubt es felbft ben Damentopfen anzusehen, daß fie mit andern Dingen bebeschäftigt find, und wenn fie auch gleich groteste Gebaude von Baar, Sauben und Suten aufführen, fo ift es boch, ale ob es mit weniger Liebe und Sorgfalt, mit größerer Rachläffigfeit geichabe. Auch die Scharpen, die fie jest fliegend um ben Leib binden, der Nationalgarde gleich, laffen ihre Theilnahme an den TageBereigniffen abnen. Mehr noch konnen wir diefe Bahrnehmung an den Männern machen. Je mehr bie Revolution gang Paris und Frankreich in ihren Strudel hineinzieht und die Royalisten durch die Flucht sich ihr entziehen, umsomehr geht Die neue einfache Fracktracht von dem schöngeistigen und litterarifchen Gebiet auf bas politische über und wird jum Parteizeichen. Bas es nur in Baris von Stugern gab, trägt ben unverzierten Fract und den runden but, aber noch größtentheils Schnallenschuhe und die gestreiften Strumpfe. Bor allem sieht man dem Ropf ben revolutionaren Charafter an: ber Buder. wird bald als royalistisch verfolgt, die Frisur rauber und wilder, Die Saare wust nach hinten gekammt und häufig schon ber Bopf

weggelassen. Gänzlich freilich erlag er auch in Paris noch keineswegs, aber viele Stußer trugen ihn nicht aus dem eigenen Haar,
sondern besestigten einen falschen von langer und dünner Gestalt
oben an den Rockfragen. Die Sitte sindet sich auch in Deutschland, und so trug ihn zulest noch der Ofsizier. Mit der Revolution wächst auch der Stock des Stußers: aus dem leichten
Rohr wird ein dicker Knotenstock, der oft keulenartiges Ansehen
gewinnt und in jenen gesahrvollen Zeiten gewiß als kräftiges
und nothwendiges Schußmittel gute Dienste zu leisten hatte.
Die ganze Erscheinung des revolutionären Stußerthums macht
keine Ansprüche aus Eleganz, wie sie noch in hohem Maße mit
dem Zopse verbunden war; sie affectirt eine simple Rusticität
und hat etwas von dem, was der deutsche Student mit dem
Ausdruck "knotig" zu bezeichnen psiegt; selbst die Damen kleideten sich a la paysanne.

Doch war der eigentliche Charafter des Costums dis zum Terrorismus hin noch nicht umgeschaffen. Da aber, als man mit dem Königthum fertig war, drängte sich der Gedanke auf, man musse die ganze disherige Bekleidungsweise als "ropalistisch" ablegen und eine neue "republikanische" einführen, für welche man natürlich die griechischerosische Tracht zum Muster nahm. Ohnehin war ja in jener Zeit der Classicismus in Blüthe, und antike Formen begannen die Baukunst, die Plastik, die Walerei und alle Gegenstände des Kunstgewerbes zu beherrschen. Bor allem sollten die Hosen abgeschafft werden, ein Borschlag, der freilich keine weiteren Folgen hatte, als daß dem Extrem und Auswurf der Revolution der Name "Sansculottismus" blieb; den Hosen sollten Schuhe und Strümpfe folgen, an ihre Stelle die Sandalen treten und Kleid und Frack durch Tunica und Toga erseht werden.

Der berühmte Maler David, der bekanntlich in der Kunst ein ebenso starrer und kalter Classicist war wie in der Politik ein starrer Republikaner und getreuer Anhänger Robespierre's, derfelbe war es, welcher unter der Schreckensherrschaft des letteren sich die Umwandlung des Costums im classischen Sinne angelegen

sein sieß. Zuerst brachte er seinen Borschlag in den Clubbs vor und ließ ihn eifrigst discutiren, und dann ging er damit vor dere Rationalconvent. Wirklich erreichte er auch, daß bei den großen Festen, die Robespierre veranstaltete, als er die Existenz Gottes wieder decretirte, die Chöre der Jungfrauen und Jünglinge, der Knaben und Mädchen in dem "Statuencostüm", wie man es damals mehr spottweise nannte, erschienen. Allein die Aussschrung entsprach nicht ganz seinen Erwartungen, denn die Pariserinnen hatten zu seinen Modellen an Zugaben und Anshängselchen soviel von dem Ihrigen hinzugethan, daß er das Geständniß machte, das Pariser Muscadin-Unwesen sei eine durchaus unheilbare Krankheit.

Auch im Uebrigen war der Erfolg ein sehr zweiselhafter. Die Sache machte viel von sich reden, schien aber Ansangs mehr den Spott und die Satire zu reizen als zur Nachahmung anzuregen. Und dazu kam, daß nicht lange darauf der Sturz Robespierre's und die Berhaftung David's erfolgte. Dennoch blieb der Beisall mit der Zeit nicht aus, und zwar in dem Maße trat er ein, daß die weibliche Kleidung völlig umgeschaffen wurde, wenn auch nicht in einer Weise, die den strengen Classicismus David's hätte befriedigen können.

Schon das Jafft 1794 bezeichnet den Wendepunkt. Zunächst, und was das wichtigste war, fällt die Schnürbrust und
alles, was noch von Reifrock, Culs und Bouffanten übrig war,
und die Taille, wenn eigentlich noch von einer solchen die Rede
sein konnte, rückt bis unter die Brüste. Zugleich sinken alle grotesken Hauben und Frisuren, und Coiffüren von griechischer Nachahmung oder vielmehr die der römischen Kaiserzeit treten an
die Stelle. Ein anderes Zeichen ist, daß die hohen Absätze verschwinden und die Schuhe sich sußgerecht mit einer kleinen Spize
gestalten. Bald sprach man nicht mehr von Kleid und Robe,
sondern nur noch von der Tunica.

Einzelne Damen, die den Ton angaben, suchten aber wirklich sich in achterer, oder vielmehr fühnerer Beise mit ber Rudität einer Göttin zu gräcisiren. So erschien die schone, in vollstem Ebenmaß gewachsene Madame Tallien, beren politische Rolle bekanntlich nicht gering war, auf einem Ball in der großen Oper in einer weißatlassenen Tunica auf bloßem Leibe, die über das linke Knie herausgeschürzt war und das ganze Bein bis an die Obertheile bloß zeigte; um die Hifte trug sie einen kostbaren gestickten, blauatlassenen Schurz; die Tunica ohne Aermel war über beiden Schultern durch Agrassen seitgehalten; die ganz bloßen Arme hatten dreisache Armbänder; an jedem Finger und jeder Fußzehe steckte ein Ring; die Haare waren in ein durchbrochenes Casquet, mit Perlen und Edelsteinen bescht, gefaßt; alles war mit Diamanten und Juwelen besäet; unter den Füßen waren natürlich Sandalen.

Tropdem aber will die neunziger Jahre hindurch das eigentliche griechische Coftum in wenigstens erkennbar achten Formen noch keineswegs fo recht Plat greifen; mas man bamals à la Grecque nannte, hat nur bie oben angegebenen Eigenschaften, die hohe Taille, den freien Fall des Rleides u. f. w. und häufig mußte die Ruditat à la sauvage das Beste thun. Daneben fvielen auch andere Moden, die freilich den Grundcharafter nicht andern, und die griechischen Frifurformen hatten die wenn auch verkleinerten Bute und Sauben nicht gang verdrängen konnen. Wir haben schon oben bemerkt, wie das Interesse, welches ber Türkenkrieg einflößte und welches die agyptische Expedition wieder zu neuem Leben anfachte, neben dem à la Grecque das à la Turque in Mode gebracht hatte; aber die Eigenthümlichfeit deffelben beschränkte sich auf turbanartige Sauben und Arabestenverzierungen der Rleider. Auch neue englische Moden famen herüber, und mit ihnen namentlich ber Spenger, Die furge Jade, welche, wenn die Anetbote recht erzählt, burch Bufall entstanden, von langerer Dauer bei ber weiblichen Rleidung fein follte. Lord Spencer foll nämlich auf der Jagd beim Ritt ben einen Schof feines Frades an einem Aft verloren und, um nicht halbgeschweift beimzukehren, auch den andern beruntergeriffen haben. Bei ben Berren war die barnach entstandene Mode fehr vorübergebend.

Aber grade als die Revolutionswogen fich bereits gelegt batten und die Bewegung unter dem Consulat in feste Ufer einlief, da trat das griechische Costum in weit bestimmterem Charafter hervor. Richt ohne Ginflug darauf ift die Nacttheit, welche feit der Scheide des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts auf einige Jahre hin alles bisher Dagewesene übertraf. Schon 1799 erschienen Pariser Damen, folche freilich, welche fich auf ber Sobe ber Revolution bewegten, in feidenen, fleischfarbenen Tricotpantalone mit Lilazwickeln und Aniebandern und darüber mit einer Chemife oder einem achten Bemde, das bloß durch ein Baar schmale frifirte Banber auf ben nachten Schultern bing und die gange Oberhälfte des Leibes völlig entblößt zeigte; der gange wie aus Luft gewebte Angug wog taum 16 Loth. Das mag das Extrem fein, aber die Menge der modifchen Barife. rinnen ift in diesem und den nächsten Sahren nicht weit davon entfernt. Die Rleider, die einzigen, von dunnem, fanft fliegendem Stoff, den die Aerzte umsonft befampften, laffen Bruft und Urme völlig frei; dem Bemde oder vielmehr der Tunica gleich gefchnitten, find fie unter der Bruft faltig zusammen gefaßt und fließen den Rörper herab, indem fie wic an den griechischen Statuen die Sauptformen hervortreten laffen; mit kleiner Schleppe legen fie fich auf ben Boden. Säufig lag über biefer Tunica noch ein dunnes, durchsichtiges Florgewand als Stellvertreter der Flügel des griechischen Chiton, an Gestalt ziemlich der Tunica aleich, aber nur bis auf die Suften reichend, oder flatt beffen ein frei nach der Laune umgeworfener Shawl.

Man kann diese der griechischen sich anschließende Rleidung in ihrer freien und leichten Weise, die freilich eine außerordent- liche Anzahl von Verschiedenheiten und Capricen zuließ, bis zur Zeit des französischen Kaiserreichs verfolgen. Da tritt mit dem Kaiserhofe wieder gewissermaßen ein Regulator der Moden auf, welcher der Freiheit und Willkur Schranken sest und so im Sinne einer Reaction umgestaltend wirkt, wenn er sich auch an das Vorhandene anschließt.

Dieselbe Geschichte in Beziehung auf das à la Grecque

hat die Ropftracht der Pariserinnen durchzumachen, und nach ihnen dann balb auch die der übrigen modischen Welt. hier ftogt bei David's Bestrebungen die antike Nachahmung noch auf Widerspruch und muß fich erft durchtampfen. Wenn auch mit ben Jahren 1794 und 95 die machtigen Gebaude gufammenstürzen und die Maffe der Saare in verschiedenfach tunftlicher Beife fich herabfentt, fo faß der Chignon, gemiffermaßen ber weibliche Bopf, immer noch im Raden. Budem brachte ber mannliche Tituetopf, der nun auftam, auch die weiblichen Saupter in Bermirrung; ihm abnlich murden inebesondere Borderhaupt und Stirn mit herübergefammtem wirren Gelod qu unfreundlichem Anblick bedeckt. Aber vor der Titusfrifur fiel boch der Chignon, und nun wurde das haar der Frauen verschnitten und wild um den Ropf gefräuselt: Nacken, Sals und Ruden wurden frei. Erst gegen das Ende des Jahrhunderts ergreift die Grafomanie die Saare, und obwohl man mit großer Freiheit ju Werke ging, bildete man doch die Formen im Charafter der mannichfachen Frauenfopfe aus der romischen Raiferzeit. Ja fo fehr folgte man den damaligen Moden, daß man felbft die Damenperruden wieder einführte, beren Mufter bekanntlich in ablösbaren Marmorfrifuren noch an Statuen vorhanden find. Go erlebte jest die Perrude noch ein Nachleben, gleichsam einen Frauensommer, nachdem fie soweit verschwunden war, daß fie in der Mannerwelt nur noch der Geiftlichkeit den Anschein des Chrwurdigen zu geben oder die Bloge des Alters zu bedecken hatte.

Diese Damenperrucken waren sehr kunstlicher Art, den anstiken Formen nachgebildet und in der Farbe so gewählt, daß sie gegen Gesicht und Augenbrauen abstachen: eine Blondine z. B. mit weißem Teint und hellen Brauen seste eine schwarze Persrucke auf, und die Brünette trug eine blonde. Täglich wechselte man auch mehrere Male mit verschiedenen nach Grad und Beschaffenheit der Toilette. Man schreibt darüber im März 1800 aus Paris: "Selbst an einem und demselben Tage macht die Kunst der Perrucken oft an derselben Person drei verschiedene

Metamorphosen bemerkbar. Früh stiegt Orphise in ihrem durchsschimmernden Nymphenrock nach Passy. Sie ist als Göttin en anneau de Saturne coifsirt. Blipschnell verschwindet ihr bestüsgelter Phaeton durch die staunende Menge. Um drei Uhr schimmert sie in tausend neuen Reizen bei der Promenade auf den Boulevards. Ihre Perrücke à la Berenice zieht alle Augen auf sich. Abends strahlt aus ihrem schwarzen Haare à la Diane ein halber Mond voll Brillanten." Sie würde freilich nicht die Gebuld haben, täglich drei solche Frisuren am Eigenhaar herstellen zu lassen. Man schreibt übrigens von Hamburg und andern deutschen Städten ganz dasselbe; die Damenperrücken standen hier in gleicher Mode.

Ein um so größeres Ansehn hatten die Friseure: sie nannten sich selbst Akademiker, und die Dame sagte: mon Académicien. Aehnlich war es mit den Schneidern. Da sie die Körper zu drapiren und nicht zu bekleiden hatten, so betrachteten sie sich als Künstler und wollten dafür angesehen werden; sie nannten sich in diesem Sinne Costumiers. Heute sind sie weniger stolz: sie setzen ihren Ruhm darin, Kausleute zu sein, marchands tailleurs.

Weit weniger Interesse bietet im Grunde die revolutionäre Entwicklung des männlichen Costüms. Nachdem die rothe phrygische Müße wieder abgelegt und der Sansculottismus als Grille ausgelacht worden, dachte niemand daran, auch die männliche Tracht gleich der weiblichen zu antikistren. Unbekummert um solche absichtliche und gemachte Neuerungen geht sie ihres Weges weiter. Das Frackcostüm mit dem runden hut hatte schon unter dem Terrorismus in Frankreich die Alleinherrschaft angetreten; es sehlten nur die Stiefel, welche zwar überall zu Recht waren, jedoch bis zur Kaiserzeit hin Strümpfe und Schuhe nicht völlig zu verdrängen vermochten. Der wüste Geist der Revolution nahm nun mit diesem Costüm selbst seine Umwandlungen vor. Der runde Hut, an Kopf und Rand größer und schlaffer werdend, mußte sich allerlei grotesse Unformen gesallen lassen, und unter ihm entsprach das Haar diesen Gestal-

ten. Während unter dem Terrorismus der Puder ein Todesverbrechen gewesen war, kehrte er nach dem Sturz Robespierre's noch eine kurze Weile zurüd; allein es war nur ein flüchtiges Schneegestöber im Frühling. Im Gegentheil liebte man jest den schwarzen Ropf und suchte diese Farbe, wo sie sehlte, kunstlich hervorzubringen. Eine Zeit lang hatten die Stuper noch den falschen Jopf wie eine dunne Ruthe an den Kragen gehängt; dann ließen sie auch diesen weg, und nun herrschte der Titus-kopf allein, ein wild um den Kopf und über die Stirn hereingewirrtes kurzes haar, oder ein längeres, welches ebensowild nach hinten geworfen und im Nacken in einen kleinen singerlangen Jopf gebunden war. Lesteres trug bekanntlich Napoleon als General Bonaparte. Das eine wie das andere machte auf Toilette keinen Anspruch; in ächt sansculottischem Geist schien es weder Kamm noch Bomade zu erfordern.

Und grade zu berselben Zeit ging mit dem Haarwuchs eine Neuerung vor fich, welche eine Zierde mannlichen Stuperthums dem kommenden Geschlecht und selbst noch der Gegenwart werben follte. Bum erftenmal wieder erscheint ber Bart mit einis ger Berechtigung, nachdem ein volles Jahrhundert hindurch ibn Die platte, schwächliche Eleganz des Bopfes verbannt gehalten hat. Daß er grade in diefer Zeit vom langen Schlafe auferftand, wird man naturlich finden, wenn man fich der Reformationsveriode erinnert, wo ihn der Freiheitsbrang der Zeit ebenfalls wieder hervortrieb. Aber als ob er nicht recht gedeihlichen Boden finden tonne, giebt er fich erft als Badenbart in befdrant. ter Weise kund, in der Art, die man "Favorit" nennt. Es ift dabei bemerkenswerth, daß man auch falfche Backenbarte trug, wie 1798 von Samburg gefdrieben wird, Badenhaare auf bas feinste Pergament geleimt, welches man in die Schläfen flebte: es ift nur eine von den vielen Modefalschheiten diefer Reit.

Bon der Busenkrause oder dem Jabot halten die Parifer der Revolution nicht viel: es ist ihnen in seiner Feinheit zu ropalistisch, nicht plebejisch genug. Sie knöpfen die Weste bis um Salse völlig zu, aber zu Extravaganzen geneigt, verdicken

sie das weiße oder hellbunte Halstuch, daß es weit über das Kinn vorsteht; die Löwen des Tages oder, wie sie damals genannt wurden, die "Incropables" banden auch wohl drei derselben über einander.

Sowie der einfache, ungeschmückte Frack zur allgemeinen Tracht in Frankreich geworden war, emancipirten sich die Inscroyables wieder von ihm und nahmen, um sich den äußersten volksmäßigen Anstrich zu geben, aus der untersten Classe des Bolks den Rock herauf, welcher, eine plebejische Umformung des Rockes oder Wammses aus der Zeit Ludwigs XIV., in dem Allgemeinen seines Schnittes ganz dem heutigen gleicht. Wir sind also hiermit, etwa um das Jahr 1797, auf das erste Erscheinen unseres gewöhnlichen Männerrockes in der gesellschaftslichen Welt gekommen. Allein damals blieb er noch die Tracht der Incroyables. Bom Frack unterschied ihn wie heute nur die Bollständigkeit der Schöße; sonst hatte er den hohen umgelegten Kragen und die breiten Brustüberschläge.

Mit dem Rampfe zwischen Stiefel und Schuh fteht die Gefchichte des Beinkleides in Berbindung. Cowie die englifchen Stulpftiefeln auftraten, rudte die Sofe am Rnie ein menig herunter, um ben Saum im Stiefel zu verbergen; an ben Seiten erhielt fie dann eine furge, mit Anopfen verfebene Schligung, damit fie um das Rnie fester schliegen konnte. Da man im Beginn der neunziger Jahre dann auch Salbstiefel trug, welche nur bis zur Wade reichten, und ebenfalls die verlängerte Sofe in fie hineinzog, fo war der lette Schritt, der in der Berwilderung des Terrorismus geschah, nicht mehr schwer: man jog das Beinkleid über die Stiefel und verlängerte es bis jum Fuß. Unter dem Directorium machte fich zwar abermals wieder eine Reaction zu Gunften von Schuh und Strumpfen geltenb, und ichon jubelten die Freunde des Alten, daß die fuße Bierlichfeit gerettet fei und das wohlgeformte Bein ebenfo wie früher mit leichtem Schuh und elegantem Strumpf und nicht mit dem plumpen, schweren Stiefel im Salon auftreten fonne: aber da schreitet die Entwicklung auf's neue, ohne fich ju überfturgen, in

ruhiger, jedoch unaufhaltsamer Entwickung vorwärts, der sich nun auch Deutschland sowie die andern Länder nicht mehr entziehen können. Im Ganzen behielt das lange Beinkleid (die Bantalons) noch eine mäßige, anliegende, oft tricotartige Enge, und nur die Incropables gesielen sich in weiten, faltigen Nantinghosen.

Das Bild des Incropable ist mit dem großen, unförmlichen runden hut, mit dem wirren Titustopf oder dem langen,
schlichten, wie mit den Fingern durchkämmten, strähnigen haar,
mit dem dreifachen halbtuch, Rock, weitem Beinkleid und Stiefeln noch nicht fertig. Zu seiner Ergänzung gehören wesentlich,
vom Backenbart nicht zu reden, große ovale Ringe, die im Ohrläppchen hängen, und der kurze, keulenartige Knotenstock, der
meist auf der Schulter oder unter dem Arm getragen wurde.

Man darf nicht glauben, daß Frankreich oder Baris allein in den Strudeln der Revolution diese Blüthen des Stuterthums erzeugte. Schon 1798 hatte fie Deutschland, in Nachahmung befangen, wenigstens in seinen Sauptstädten. Soren wir, mas der Correspondent im Journal des Lugus (10. Jan. 1798) von Berlin Schreibt : "Kaft jeder Stand, jede Claffe, g. B. bas Militar (nämlich außer ber Uniform), die Afademien, Die junge Raufmannswelt, der junge Adel der Sofe und Refidenzen hat seine eigenen Uebertreibungen und Carricaturen im Costum. England und Frankreich lieferten aber Deutschland immer die erften Originale dazu, und maren ftete die Klippen, an benen der Berstand und gute Geschmack unfrer jungen Welt so oft scheiterte. Frankreich ftellte und erft feine fugen Petitomaitres und Elegants, hernach seine ennischen Sansculottes, und nun feine wildfreien Incropables, sowie England feine Maccaronis, Fine gentlemen und Bloods auf, und unfre jungen Deutschen frangöfirten und anglisirten fich nach Bergensluft und schraubten natürlich die Wirbel noch um etwas höher, um doch auch von dem Ihrigen etwas hinzuguthun."

Der Correspondent liefert in der beigegebenen Zeichnung einige Musterbeispiele aus Berlin, benen an haar und hut,

Halstuch und Frack bis auf "lange, weite Matrosenhosen von Nanking im Winter" nichts von der ganzen revolutionären Stuperherrlichkeit abgeht.

Die Wirkungen ber frangösischen Moderevolution auf Deutschland machen fich zuerft in acht deutscher Beise bemertlich: man beginnt mit dem Raisonnement. Man zieht die 3wectmäßigkeit der bisberigen Tracht, sowie nicht minder ihre Unschönheit und Unnatürlichkeit in Zweifel und unterzieht fie einer öffentlichen Discuffion. Man kann freilich an bem, mas von jenseits des Rheins als Neues geboten wird, auch nicht viel Borzüge entdecken. In diesem Dilemma macht man verschiedene Borfchläge zu völlig neuen, willfürlich ersonnenen Coftumen, als ob es nicht in der Geschichte und in der Natur der Sache liege, das Borhandene fort- und umzubilden, fondern als ob der Gegenstand eine tabula rasa fei und der Mensch eine nachte Statue, die man zu drapiren habe. Gine Frage, die unter folchen Umständen angeregt wurde, grade in der Zeit, als Deutschland wenige Sahre vor seiner tiefften Erniedrigung ftand, mar die Einführung einer Rationaltracht. Gin Patriot machte ben Borfchlag, es auf dem Wege der Subscription und der Bereinigung durchzuführen : patriotisch gefinnte Männer sollten an allen gro-Beren und fleineren Orten Deutschlands auftreten, Bereine bilden und Unterschriften sammeln, die Anzahl derfelben dem unbekannten Erfinder der Idee mittheilen, und wenn fie in binlänglicher Beife vorhanden, follten nach einem mahrenddef verbreiteten Modell an einem und demfelben Tage burch gang Deutschland die Freunde und Freundinnen des Nationalcostums in der neuen Tracht öffentlich erscheinen. Der Plan wurde im Journal des Luxus und der Moden von einer Dame mit siegreichen Grunden befampft, und feitdem borte man nichts mehr davon.

Aber die Mode selbst und der Uebergang der revolutionären Tracht nach Deutschland kummerte sich wenig darum und ging mit sichrem Schritt dem Siege entgegen, freilich nicht ohne daß von oben her mannigsache Opposition gemacht wurde. Der

Landaraf von Seffen - Caffel, berfelbe, welcher fpater als Rurfürft nach dem Austehren ber westphälischen Birthschaft ben Bopf in feinen Staaten wieder einzuführen suchte, bediente fich eines Mittels, welches wohl öfter angewandt worden ift. Er fuchte die neue Tracht, die er fur ein Zeichen des Jakobinismus hielt, verächtlich zu machen und kleidete deshalb (1799) eine gewiffe Claffe von Buchthauslern, die f. g. Galerenfflaven, wie man fie in Caffel nannte, in diefelbe. Go trugen fie den grofen Rundhut, einen Frack mit langem und breitem Schnitt von dem gröbsten und schlechtesten Tuch von violetter Farbe, vorn mit einer Reihe weit stehender Anöpfe, ungeheuer weit und schlotternd; weite Bantalons von Trillia; einen schrecklichen Saletuchwulft von einer weit größeren Beripherie ale ber Ropf selbst; Schnabelschube, wenigstens eine Elle lang, von bartem, schlechtem Leder mit zollhoben, plumpen Rahmensohlen, einen Ropf à la Charles XII., rattentabl abgefabelt, beffen Sturgeln fie alle Tage in die Bobe wichsen mußten. Go werden fie geschildert, und fo erschienen fie jum Schreden aller Stuger, mit Retten an ben Gliedern und Wertzeugen zur Stragenfauberung in ben Banden, freilich von einer Bache begleitet, an öffentlichen Orten, im Theater, auf der Strafe, überall, wo ber Stuper feinen Lieblingsaufenthalt hatte.

Wenn auch die Casselaner Stuper vor solchem Anblick stohen, so half die Maßregel auf die Dauer so wenig wie die Ungriffe, die man anderswo gegen den runden Hut als das Hauptzeichen des Jakobinismus schleuderte. Es heißt unter anderm: "Der runde Hut schändet die Figur des Mannes eben so sehr als die Hundsohren, womit er sich zu schmücken beliebt. Unter der Ueberstügelung seines Hutes scheint er irgend eine schändliche Absicht, eine schwarze That auszubrüten, sowie der Bediente in der Komödie mit niedergestülptem Hut, zu dem sein Kamerad sagte: er gleiche einem Mitverschwornen, wie ein Wassertropfen dem andern . . . . Wenn ehemals in Paris ein Missethäter zur öffentlichen Preisstellung ausgesührt ward, so bat er seinen Henker um die Erlaubniß, seinen Hut niederschlagen zu dürsen, und so mit niedergeschlagenen Hutkrämpen in dieser Figur konnte er, die Schande seines Bergehens ausdrückend, einen heilsamen Effect auf die Zuschauer machen. Offenbar ist der runde hut dem behülstich, der den Blicken ans derer entschlüpfen will, ein Mann von sehr seinem Gefühl wird daher schon sich dadurch zweideutig zu machen fürchten. Dieser hut ist dadurch der Berworfenheit und Schande ein Schlupfwinkel, und da er zudem die Gesichts- und Körperform entstellt, so darf er nicht allein gelten. Roch mehr, wie könnte sich ein Mann mit einer ausgezeichneten Staatskleidung stellen, wenn er den runden hut dazu trüge? Dies ist platte Unmöglichkeit! Diese Art von Ropfbededung wird daher immer nur für Leute ohne — Rang paßlich sein." Wir bemerken, es ist derselbe schwarze Chlinderhut, den wir heute tragen.

Dies fcbrieb man 1797 von Solftein aus. Gleichzeitig aber heißt es: "Der runde hut gewinnt alle Tage mehr Plat im Unjuge der Manner, felbft in den oberften Claffen. Bald wird der dreiedigte aus feinem fonft fo wohl begrundeten Befitthum fast gang verdrängt, und nur noch ber Gefährte bes Umterodes, bes Staatefleides und der militärischen Uniform sein." In Diesem Sinne hatte damale ein Englander den fonderbaren Ginfall, eine politische Karte von Deutschland zu entwerfen, auf welcher er ben vorherrichenden Stand der revolutionären oder monarchischen Gefinnungen ber beutschen Städte durch einen beigefesten runben ober dreiecigen but bezeichnete. Er fei auf die Bute gereift, fagte er. In Samburg fei ein Suttriangel eine mabre Geltenbeit, in Berlin wolle der runde Sut, vermuthlich weil das Mili= tar dort herrschender sei, schon weit weniger gedeihen, und in Dresden getraue fich ber Beamtete und schon in reifern Jahren ftebende Mann, den respectewidrigen runden but bochftens nur bei einer Landpartie aufzusegen.

Der heftigste Gegner der runden Süte war Kaiser Paul von Rußland, der ebenfalls den Jakobinismus unter ihnen witterte. Sie waren schon ziemlich tief in Rußland eingedrungen und wurden wie der Frack selbst von Beamten und Offizieren

getragen, nicht selten in sonderbarer Zusammenstellung mit ans dern Stücken der russischen Nationaltracht. Da verbot der Kaiser sie für ganz Rußland ohne alle Ausnahme und mit solcher Strenge, daß er selbst einen englischen Offizier über die Gränze escortiren ließ, der mit einem runden Hut, damals einem Orsdonnanzstück seiner Uniform, in Petersburg auf der Parade ersschienen war.

Gegen die allgemeine Strömung der Zeit waren alle solche Mittel vergebens: der runde Hut gelangte schon in den ersten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts zu allgemeiner Anerkennung in Deutschland. Wie sehr er seitdem auf den Köpfen sestzemurzelt ist, obwohl man ihm weder Schönheit noch Zwecksmäßigkeit nachrühmen kann, zeigt der neuste Kampf der Gegenwart, den er mit dem kleinen grauen Schlapphut auszusechten hat. Der letztere hat ganz dieselbe Geschichte durchzumachen wie der runde Cylinderhut in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, und es dürfte kein Zweisel sein, daß er, seiner politischen Anrüchigkeit nunmehr entledigt, den Sieg davon tragen wird.

Der Krieg um den Hut ist wie der Kampf mit der Hauptarmee; mit der Niederlage des dreieckigen fallen der Puder, der Zopf, auch der kleine fingerlange, und die deutschen Köpfe werden "titusicirt." Desgleichen verdrängen Stiefel und langes Beinkleid die Schuhe, Strümpfe und die Kniehose aus dem gewöhnlichen Leben; nur zu Hose gehen sie noch. Natürlich bleiben eine Menge Pedanten und alter Herren übrig, welche an den Erinnerungen und Ueberresten ihrer goldenen galanten Jugendzeit sesthalten. Ein Hauptereigniß war es, als König Friedrich Wilhelm II. schon im Sommer 1797 im Bade zu Pyrmont in Pantalons erschien.

Man kann etwa das Jahr 1804 ober 1805 als ben Zeitpunkt betrachten, in welchem das neue Costum, seiner revolutionaren Bedeutung enthoben, zu einer Herrschaft kam, an deren Umsturz Niemand mehr denken konnte. Die schweren Kriege Preußens und Desterreichs befreiten auch die Armee vom Zopf. Was in den vornehmsten Ständen noch übrig geblieben war, um die Anforderungen des Salons zu mahren, davon vertilgten die Befreiungsfriege den letten Rest, dem die kaiserliche Resaction Frankreichs noch eine Weile das Leben gefristet hatte.

Weniger heftig war in Deutschland ber Rampf und Widerftand gegen die neuen Moden in der weiblichen Belt. tann nicht fagen, daß die deutschen Damen diefer Zeit originelle Erfindunge- oder nur Umbildungegabe bewiefen hatten, obwohl ihnen die Gelegenheit wurde, da unter der Berrschaft des Terrorismus die Barifer Borbilder ausblieben. Die Englanderinnen ergriffen für eine kurze Zeit die Zügel der Regirung im Reich der Mode; wenigstens muß man ihnen nachfagen, und es ift das in jener Zeit oft genug ausgespruchen worden, daß fie nicht bloß fich von den Extravagangen der Pariferinnen, vom weiblichen Sansculottismus, frei erhielten, fondern auch die Ginfluffe Frankreichs zwar über fich ergeben ließen, aber boch ju originellen Formen und Erscheinungen umbildeten. Wenn eine Bariferin in den erften Jahren Diefes Jahrhunderts einer Griedin gleicht, soweit bas eben eine Pariserin vermag, so erinnert die Englanderin mehr an romantische Gestalten, an die Ritterfrauen und Ritterfraulein, wie fich die damalige Runft und fpater die Duffeldorfer Romantit dieselben dachte. Die Englanderin mäßigt die hohe Taille, die Decolletirung und die dunnen Gewänder und weiß den antifen Ropfput in eigenthumlicher Weise zu verandern, sodaß ihre Erscheinung immer den Unftrich bes Aristofratischen, den Schein edler Sitte darbietet.

Leider war es nicht so mit den deutschen Frauen. Sie waren nur zu sehr geneigt, was ihnen Neues und Unerhörtes von Frankreich kam, noch zu übertreiben. Obwohl in den Jahren 1793 und 1794 die Berbindung zwischen Paris und Deutschland eine begreislicher Weise, wie schon angedeutet sehr unterbrochene und feindliche war, so können wir doch die Entwicklung der deutschen Frauentracht ganz im Banne der revolutionären Luft vorwärts schreiten sehen. Gleichzeitig ersliegen die hohen Hauben, und schon 1795 beginnt das Kleid an

16

ļĮ

der Bruft griechischen Schnitt anzunehmen, und die Taille steigt unter die Brufte. In diesem Jahr spricht man auch in Deutschland schon von der griechischen Chemise, und bald hört man nur noch von einer Tunica reden. Bu ihrer großen Berwunderung kamen die eleganten herren vom alten Datum im Jahr 1796 auf einmal zu dem Bewußtsein, daß die Frauen feine Taille mehr hatten, und machten großes Gefchrei bavon. Dan antwortete ihnen, wozu benn eine folche nothig fei? und beducirte ihnen die Ueberfluffigkeit, ja Unschönheit berfelben an der griechischen Statue: mas nothig und munschenswerth fei, Schonbeit und Beweglichkeit zugleich, gebe die lange Tunica, "weit genug um den Gang nicht ju zwängen, für den Winter von warmem gefütterten Beuge, von leichtem für den Sommer; und um fie ben Formen bes Rorpers fo fehr als möglich angufchmiegen, umschlingt man fie mit einem Banbe, einem Gurtel, einer Schärpe, dort wo es ihn am mindesten zwängt. Dieser Ort ift natürlich die Bone unmittelbar über der Magenhöhle."

In dieser Weise hatte die Mode bisher niemals rasonnirt; sie hatte sich wenig um Bernunft und Aesthetit bekummert. In der Hauptsache blied das auch jest. Zwar drang die Tunica mit ihrer hohen Taille in gewissem Grade dis zur Allgemeingültigkeit durch, obwohl selbst die geistlichen Herrn mit orthodozem Eiser für die lange Taille und die Schnürbrust in die Schranken traten. Schönheit wie Zweckmäßigkeit wurde jedoch nicht erreicht: die deutsche Dame so wenig wie die Pariserin vermochte sich mit Würde in der Griechentracht zu fassen; im besten Falle waren sie Schauspielerinnen.

Die Haupteigenschaft der antiken Tracht suchte man in der Nacktheit, und hierin standen auch deutsche Damen nicht hinter den französischen zurück. Selbst im Winter sollte ein einziges hemdähnliches, oft dunnes Gewand genügen, sodaß die Gesahr zu erfrieren zuweilen nahe genug war. Diese Unannehmlichkeit, Krankheiten, die daraus entstanden, die Ermahnungen der Aerzte halfen gleich wenig. Im April 1797 schreibt man aus Frankfurt: "In der That ist jest die Nuditätenmode bei manchen un-

ferer Schonen bes Tages foweit gedieben, bag fie von oben berab einer fconen Bilben faft gang gleichen, und nunmehr nach Ginführung ber langen fleischfarbenen Pantalone und nach Abschaffung ber Semben ihnen ichlechterdinge nichts mehr fehlt ale bas elegante Tigerfell ober ber leichte Feberfchurg um bie Lenden, um das Coffum à la sauvage mitten in Deutschland, wo ja das Klima diefer Tracht fo gunftig ift, ju vollenden. Denfen Sie fich nun vollende bas non plus ultra alles Lächerlichen: alte Weiber von fast funfzig Jahren in diefer Tracht - und ich fann es Ihnen beschwören, ich habe welche fo gefeben." Berfegen wir und gebn Sabre weiter gurud, fo befinden wir und noch mitten in der Bluthe der Reifroche, der Gule und Bouffanten, und nun diese forperliche Unmittelbarfeit, ein Afterbild bes Griechenthums! Um aber nicht ju meinen, bag folde Ericbeinungen nur vereinzelt feien, wollen wir noch bie folgende Stelle eines Frankfurter Briefes vom 15. December 1802 mittheilen : "Erwarten Sie feine Belg. und Wintermoden von mir. Unfere Damen find wenigstens auf dem einen Bunft ber Ralte alle unverwundbar, alle in die Griechheit wie Achilles in ben Stor getaucht."

Nicht weniger machten alsbald die Frisuren der deutschen Damen auf das Griechenthum Ansprüche. Sie verfolgten in ihrer Nachahmung genau denselben Gang wie die französischen, nur daß englische Umbildungen hier und da die Menge der Formen noch bunter machten. Die hohen Hauben sanken, das Haar wurde rauh und struppig, den Incroyables ähnlich, frist, der Chignon abgeschnitten, und nun stritten sich der starr aufstrebende, besenartige Tituskopf und die antisen Coissuren mit allen möglichen Perrücken von Schwarz, Braun, Blond und selbst Orange um die Herrschaft. Daneben spielt denn auch der besiederte Turban seine Rolle, und als ob man sich der struppigen Pudelköpfe schämte, bedeckte man sie wieder mit den Hauben und Hüten, die dann in directer Linie bis auf die heutigen Formen herabgestiegen sind.

Aber eben ba griechische Formen und Radtheit in freilich

schon entartender Bluthe ftanden, um 1804 und 1805, trat die Reaction und dann die Restauration ein, womit die Mode ihren modernen Entwidlungsgang in ftrenger, aber heute noch nicht abgeschloffener Linie betritt. Es war das neugeschaffene napoleonische Raiserthum, welches, nach imperialistischem Glanz begierig, in die Bergangenheit jurudgriff. Schon 1802 fab es am Bofe bes erften Confuls wenig republifanisch aus. Die Stiefel und die langen Beinkleider, die Gabel und Cocarden maren verschwunden, und die schone Zeit des Roccoco tam mit Schnallenschuhen und feibenen Strumpfen, mit Salondegen und ben buten unter bem Urm, mit den reich bestickten Be dienten wieder jum Borfchein. Der erfte Conful felbst trug goldgestidten veildenblauen Sammet, weißseidene Strumpfe, Schuhe mit goldenen Schnallen und dazu wenigstens eine einzige, wenn auch feltsame Erinnerung an die Revolution, eine schwarze Salsbinde. Schon galt es für anftößig, daß Moreau auf einem Ball des Kriegsministers mitten unter den Uniformen in schwarzer Tuchkleidung erschien. Aber wenn auch das Raiserthum in diesem Beifte nur noch durchgreifender und prunkender verfuhr, fo konnte es doch die alten Moden in das Leben, in den Bang ber Beschichte nicht wieder zurückbringen; fie führten nur eine todte, von Sofdecreten abhängige Existenz. Dennoch trat die Reaction ein, aber fie ging an ben wirklich und noch lebendig vorhandenen Formen, wie sie die Revolution geschaffen hatte, vor sich, völlig unbefummert um das, was fich an den Sofen ereignete. Es blieben die Errungenschaften, der einfache Frad und der Rod, der runde Cylinderhut, Pantalons und Stiefel; und bei der Frauentracht mußten die Beränderungen von dem unaufgebaufchten Rleide und der hohen Taille, von der ftarken Decolletirung, von der antikisirenden Ropftracht nebst but und Saube aus. geben. Beim Frauenkleid oder der Tunica zeigt fich, beispieleweise gesagt, die Reaction augenblicklich barin, daß das fließende. wallende Gewand zum kurzen straffen Rleid wird und allen Faltenwurf zurudweiset. Im Moment gewahren wir wieder, wie in allen ähnlichen Zeiten, die Reigung zu verfteifen und zu verengen. Wenn nun die Restauration an Kopf und Kragen, mit Barett und Federn und Puffen in das sechszehnte Jahrhundert und in die Zeit des dreißigjährigen Kriegs zurückgreift, so ist das von einerseits der moderne Eklekticismus die Ursache, dem es schwer wird, noch wirklich Neues zu erzeugen, andrerseits aber der Einstuß der Romantik, welche die Costüme jener Zeit für die mittelalterlich ritterlichen nahm.

Wir können nicht weiter auf die Entwicklung des gegenwärtigen Costums eingehen: sie liegt der Erinnerung der Mitlebenden noch zu nahe und ist nicht abgeschlossen genug, um als Ganzes übersehen werden zu können, wenn auch die politischen Ereignisse und die culturgeschichtlichen Wandlungen bedeutend genug eingewirkt haben, um in den Formen deutlich erkennbar zu sein. Wir wollen zum Schluß nur noch in Kürze den großen Gang des Geschmackes in den letzten Perioden an einem Gegenstande uns wieder vorsühren, den wir bisher vernachlässissen, um ihn im Jusammenhang zu betrachten, an der Farbe.

Wir rufen und das Ende des fechszehnten Jahrhunderts in die Erinnerung zurud, als der Umschlag der reformatorischen Bewegungen vom politischen und confessionellen auf das moralische Gebiet und auf das Gewissen des Einzelnen und ebenso die dadurch entstandene Buffertigkeit, sowie nicht minder die neu erwachte Energie des Ratholicismus dem Antlig der Menfchbeit die unbefangene Beiterkeit und ihrem Meugern den hellen, bunten Farbenreis genommen hatten. Selbst die ftarre Seide bes Spaniers, der fo gern in glühendem Roth, Weiß und brennendem Gelb einherstolzirte, war dem schwarzen Sammet gewichen. Bon Ropf zu fuß fleiden fich in Schwarz der vornehme Niederlander und der deutsche Rathoherr, wozu nur die goldene Rette und der weiße Aragen den Gegensatz bilden; ehrbar dunkle Karben wählt auch der deutsche Bürger und zwar fast immer eine und diefelbe für den gangen Anzug. Raum daß noch der Landsfnecht am weitärmeligen Wamms und flatternder Bluderhofe etwas Farbe in das ernste Bild bringt; und felbst die Frauen können fich trop ihrer leichteren Art ber allgemeinen Richtung

nicht entziehen. Nur die höchsten Festtage des Lebens zeigen fie in beller, glanzender, bunter Pracht.

Wenn man die gablreichen Portraits ber Niederlander betrachtet, bes Rubens, van Dud und ihrer Zeitgenoffen, fo follte man meinen, es fei der Anblick der Menfchen in der erften Salfte bes fiebzehnten Jahrhunderts derfelbe geblieben. Allein felbst in ben Niederlanden maren es nur die Manner und zwar vorzugsweise der wohlhabenden Claffen, benen der folide, fchwere Ernft bes schwarzen Sammets gefiel, und den fie mit nobler Saltung qu verbinden wußten; die Frauen machten ein glanzendes, fast farbenüppiges Gegenbild dazu, das aber der allgemeine Geschmad, ber Farbenfinn, ben die niederlandische Runft bervorrief, ju wirkungevoller, doch wohlthuender Sarmonie jusammen In Deutschland war alsbald die Aufregung bes Rrieges drauf und dran, den finstern Ernst der Rleidung zu verjagen, fo febr, daß nun die protestantischen Geiftlichen felbst die Bulfe ber Obrigfeiten berbeiriefen, um wenigstens für die Rirche ben schwarzen Anzug aufrecht zu erhalten. Bordem hatte niemand daran Unftoß genommen, wenn die heitere Farbenluft auch in der Kirche zum Gottesdienst sich einstellte, zumal die alte Rirche felbst ihre feierlichen Sandlungen mit hochster Bracht begleitete. Die Beit bes breißigjährigen Rriegs fah überall im Leben die hellen Farben wieder emporbluhen und überließ das Schwarz ber protestantischen Geiftlichkeit und ratheberrlicher Burde in den Reichoftadten, die mit gabem Beharren beim Alten blieben. Auf die übrige Welt scheint etwas vom niederlandischen Farbenfinn übergegangen ju fein; man verbindet die vollen Farben mit gebrochenen und weiß sie zusammen zu stimmen. vielleicht unabsichtlich, aber doch mit richtigem Gefühl.

Das ändert sich in dem Zeitalter des großen Ludwig. Wir haben oben kennen lernen, wie der Charakter dieser Periode sich aus den stärksten Gegensähen zusammenbildet. Die abgestumpften Naturen bedurften starker Reizmittel; für Feinheit war kein Gefühl vorhanden, und so schwindet der künstlerische Sinn, der Reiz der vollendeten Harmonie, die eigentliche Karbenstimmung.

Man liebt nun die vollen und ganzen Farben; je fraftiger, fatter oder leuchtender fie wirken, um fo beffer. Gin feuriges oder tiefduntles Roth, ein leuchtendes oder gefättigtes Blau, bas grelle, brennende Gelb und ein warmes Grun nebst bem wirkungsvollen, hervorstrahlenden Golde find freilich durchaus keine Mangel in dem farbigen Bilbe ber Menfchheit, aber damals feste man fie unverbunden ohne Zwischenftufen in breiten Daffen neben einander. Die Wirkung ift eine blendende, betäubende, und folche Pracht entsprach vollkommen den Intentionen Ludwige XIV.; man konnte feine schreienden Diftone mahrnehmen, aber das Uebermaß des Farbenprunkes fchlug das feine Gefühl wie mit Rolben todt. Diefer Sinn gehörte nicht blog Ludwig XIV. und dem frangöfischen Sof allein; er war Gemeingut oder vielmehr Gemeinübel der gangen Beit. Alles fleidete fich in ähnlichen Gegenfägen, und Blau und Roth mit reichem Golde dazu waren die Lieblingefarben. Diefem Geschmacke entsprach auch die Borliebe für die schwersten Sammt - und Seidenstoffe, welche, in bauschiger Maffe getragen, den großgebrochenen, breiten und edigen Faltenwurf hervorbrachten.

Nun tam die Schwäche und Suglichkeit des Zopfes. Wie das architektonische Gefühl fich an die starken Brofilirungen stieß und an die Maffenhaftigkeit bes vortretenden Ornaments, fo wurde der Farbenfinn von der Ueberkraft des früheren Colorits zurudgestoßen. Man brach die Farben und dampfte fie zu unbestimmten Mischfarben. Man wollte felbst bas Schwarz nicht mehr haben und bekampfte es von allen Seiten ; fogar die schwarze Trauer follte aufgehoben werden. Grau, Grunlich, Braunlich, Changeant aller Art und dergleichen waren die Farben, welche ber charafterlosen Schwäche, dem unbestimmten Schnen und Schweben in der Welt der Gefühle, der unbewußten Ungufriedenheit mit der allerdings trostlosen Gegenwart, der träume=' rifchen Sentimentalität trefflichst zusagten. Das zarte Blagrosa kann als die Lieblingsfarbe der schönen Seelen betrachtet werden. Selbst die bunten, geblumten Rleiderstoffe waren aus diesen Mischfarben zusammengesett; fräftigere, lebhafte Farben, die

allenfalls sich darin befanden, waren nur so nebenbei und standen so zurud, daß sie nur halfen das ungewisse, unbestimmbare Lüstre des Ganzen zu vollenden. Ein Mann, der in guter Gefellschaft in Türkischroth oder purpurgeblumtem Stoff erschien, verrieth damit augenblicklich seinen Ungeschmack und seine Herekunft, mochte er auch noch so kostbar gekleidet sein.

Die frangofische Revolution brachte ber mannlichen Welt eine gewiffe Gleichaultigfeit gegen die Farben, welcher ichon theilweise ber vorhergehende Geschmack entsprochen hatte. Unter dem Ernft des Lebens, unter den politischen und perfonlichen Sorgen verschwand die alte Luft, die fich in der Bopfzeit gegen. über der fpater eintretenden Sentimentalität noch in still behaglichem Dasein als bescheibene Lebensfreude erhalten hatte. Traditionell fteht der Großväter Jugendzeit noch vor unfrer findlichen Erinnerung ale bie eines behaglichen, aber beschränkten Famillengludes. Ruhig im Badenlehnstuhl figend, ließ man weit dahinten die Bölker auf einander schlagen, ohne fich zu alteriren. Aber die Revolution brach wie ein Störenfried in dieses stille Glud; der Mann war aus dem gleichen, in fich jurudkehrenden Gleife seines Dafeins geriffen, hatte den Salt und damit auch die Freude an dem Dasein verloren. Er legt die schönen buntgeblumten Beften und Rode ab, ftellt ben Stock mit bem vergoldeten Anopf in die unbeachtete Ede, und trägt nur eine Zeit lang noch, wie ein Sinfterben der alten Luft, die in gebrochenen Farben gestreiften Gewänder. Namen wie couleur boue de Paris, couleur soupirs étouffés, couleur de larmes indiscrètes, couleur de nymphe émue geben schon für fich die veranderte Zeitrichtung ju erkennen. Die dunklen ober die Miffarben gewinnen die Oberhand, und als ein Sauptvorzug erscheint, daß die Farbe nicht schmutt. Diese Rüglichkeitefrage aufzuwerfen, fiel fruber niemand ein. Go tragen die Männer der Revolutionsperiode Braun und Bräunlich in verfciedener Brechung, Bouteillen- und Olivengrun, Kaffeebraun, Biolett und mas fonft hierher gehört, höchstens daß eine hellere Wefte und das schwefelgelbe oder nankinggelbe Beinkleid eine

einförmige Bariation in das traurige Bild hineinbringen. Das heutige Männergeschlecht hat die Abneigung gegen die Farbe überkommen. Bei der höchsten Lust und dem tiefsten Ernst haben wir weiter nichts übrig behalten als die Negationen der Farbe, Schwarz und Weiß; und selbst im gewöhnlichen Leben, namentlich in der Heiterleit des Sommers, ist Grau mit allen seinen Nüancen die Lieblingsfarbe.

Die Frauen haben fich darin beffer gestellt, und es ift als ein Glück zu betrachten, daß durch sie die moderne Staffage boch etwas Farbe gewinnt. In der Revolution freilich waren auch fie nabe daran, vollkommen in diefer Beziehung Schiffbruch ju leiben. Es trat ber umgekehrte Bang ein wie in ber mannlichen Belt. Bahrend diefe ein immer ernfteres und trüberes Ausfeben gewann, verblagte die ohnehin ichon nicht lebhafte Frauenfleidung in ihrem Gesammtanblick mehr und mehr. Man glaubt den Kampf, das Widerstreben gegen diefes Absterben ju feben, wenn die Damen zu ihrem Rleid von verblagtem Rofa oder Biolett noch ein lebhafteres blaues oder rothes Band, g. B. das eine Zeit beliebte Nacarat, im Ropfput oder an der Schulter anzubringen wiffen. Umfonft, es tritt die Grafomanie bervor. und mit ihr kommt Weiß zur fast alleinigen Berrschaft. Rur gang bescheiden erscheinen daneben noch in der Gefellschaft blaß angehauchte farbige Stoffe. Die Reaction und Restauration, wie sie die griechische Nachahmung allmählig unkenntlich machen, fo geben fie auch wieder Farbe der weiblichen Erscheinung. Es ift charafteriftisch, in welcher Urt dies geschieht. Bunachst namlich erhalten Farbe alle diejenigen Theile, mit welchen das Griechenthum nichts zu thun bat, Schube, Sandichube, Süte und Sauben. Go waren 3. B. vor dem Jahr 1810 Damen gang in der weißen Tunica mit farbigen Schuhen und Sand. schuhen ballmäßig gekleibet. Man fah vielfach weißgekleibete Damen, welche 3. B. rothe oder gelbe oder olivengrune Schuhe trugen und dazu blaue, grune, braune Sandichube. Auch Sut und Federn buldeten Farbe. Dann sprang fie auf die Schärpe oder den Gurtel und ben Befat des Rleides über, und endlich

gab es auch wieder volle, doch einfach farbige Aleider, denen bald die bunten folgten. Seutiges Tages haben wir sie alle miteinsander, aber um so schwerer ist auch die Aufgabe der Dame, die richtige Wahl zu treffen und verschiedene Farben zur seingesstimmten Sarmonie zu bringen.

## Sach- und Namenregister. \*)

Abalbert, Erzbischof von Rheims
I, 71.
Alamobe II, 169.
Alamobe, Monfieur II, 184.
Alberoni, Carbinal II, 231.
Alfränklich II, 169.
Amerika, Modeeinfluß II, 300.
Amtstracht in ben Reichsskädten,
17. Jahrh. II, 257.
Anjou, Fulco von, I, 245.
Arbeitsleute, 15. Jahrh. I, 311.
Aermel, 15. Jahrh. I, 306.
Aermel, lange, 12. Jahrh. I, 106;
14. Jahrh. I, 209.
Auchenfurt, Ritter von, I, 105.

Baber I, 87.
Baiern, Bolfstracht II, 262.
Baigneufe II, 282.
Balbachin I, 163.
Ballfeft, nieberlänbifches, 15. Jahrh.
I, 280.
Ballfeft von 1510, II, 53.
Barett ber Frauen II, 67.
Barett ber Männer II, 24.
Barragan I, 161.

Bart, alte Beit I, 63; 12—13. Sahrh. I, 138; 14. Jahrh. I, 205; 16. Jahrh. II, 20; 17. Jahrh. II, 189. 237; 18—19. Jahrh. II, 314. Bartlofigfeit, 15. Jahrh. I, 230. Baffompierre II, 152. Bauern , elfässische , Ueppigkeit , 15. Jahrh. I, 313. Bauern, öfterreichische, Lurus, 13. Zahrh. I, 155. Bauernhaar, 13. Jahrh. I, 141. Bauerntracht, 12 — 14. Jahrh. I, 154; 16. Jahrh. II, 160. 163. Baugen I, 15. Beintleid, alte Beit, I, 5. 24. 60. 64; 12-15. Jahrh. I, 135. 202; 16. Jahrh. II, 30. 121; 17. Jahrh. II, 477. 192. 240; 18. Jahth. II, 274. 315. Beinkleib, spanisches, II, 86. Bernauer, Agnes, 1, 232. Bettler, 15. Jahrh. I, 315. Bisamapfel II, 156. Blankscheit II, 251. Bohmen, Elifabeth, Königin, I, 211.

<sup>&</sup>quot;) Die drenologische Eintheilung bes Bertes nach Berioben, in welchen ber hauptface nach jedesmal biefelben Gegenfande wiederfehren, macht, ftreng genommen, ein
Begister überflüssig; indeß ließ boch das Interesse an historischen Bersonlichseiten, ein
erleichtertes Auffinden der jahlreichen technischen Bezeichnungen und eine bequemere Zufammenstellung des durch die Berjoden aus einander gerückten Details ein solches wünfchenwerte erscheinen. Aus diesen Ruckfichten ift es zusammengestellt und baber manches,
was unnöttig schien, weggelaffen, wie die Bersonen der Dichtungen oder solche, welche
bloß als Quelle genaunt find.

Carfett I, 111.

Bahmen , Bengel , Ronig, I, 134. 138. 139. Bahmen , Lurustrachten , 14. Jahrh. I, 217. Borft, Brediger, IL, 228. Botenlauben, Beatrix, I, 110, Botenlauben, Ditto, 1, 134. Bouffanten II, 289. Brandenburg, Joachim II., II, 50. Brandenburg, Bringeffinnen, Tochter bes Albrecht Achilles, 1, 295. Braunichmeig, Anna, 1, 239. Braunfdweig, Glifabeth, 11, 113. Brige, Margaretha, I. 289. Brille, 16. Jahrh. II, 95. Bruche I, 136. Bruno, Ergbifchof, I, 69. Brufthem II, 162. Brufthemb I, 298. 305. Bruftfid, 16. Jahrh. 11, 72. Brufituch II, 304. Bunbicub 1, 313. Bureaufratie II, 293. Burgertracht II, 159, 161. Burgertracht f. auch Bolfstracht. Burgund, Gtiquette, I, 265. 271. Burgund, Sochzeitejug, 1, 22. Burgund, Softracht, 1, 260. Burgund, Rarl ber Rubne, 1, 264. Burgund, Maria, Taufe, 1, 261. Bufen, falfche, II, 305. Bufenfraufe II, 271. Bnjang, Tracht, I, 56. 59. 62. 69. -W 11-310 Calotte II, 27. Capiftrane, Johann, I, 175. Garaco II, 299. Caffel, Opposition gegen bas revos lutionare Stugerthum, II, 318. Cemmerer, Benne, I, 290. Chatter, Saartracht, 1, 12. Chenille II, 302. Chignon II, 278. Chlamps I, 20. Cimbern I, 2, Glaubius Civilis I, 12. Gleve, 2001f, 1, 242. Coiffaren, hobe, 18. Jahrh. II, 279. Collett II, 179. Confutariracht I, 26.

Contouche II, 289.

Cotteshardie I, 270. Gul II, 289. Enclot I, 163. Danemart, Chriftlan IV., II, 189. Danemart, Friedrich III., II, 189. David, Maler, II, 308. Decollettening, fo. Jahrh. 1, 67; 16. 3abrh. II, 70. 126; 17. 3abrb. II, 200. 252. Decolletirung ber Manner 1, 285; Degen, 18. 3abrh. II, 274. Degen, fpanifchet, II, 90. Deutschland, Beatrix, 1, 100. Dentschland, Fetbinand I., II, 23. Deutschland, Friedrich I., I, 133. 138. 139. 140. Deutschland, Günther, I, 205. Deutschland, Beinrich II., 1, 62. Deutschland, Beinrich VI., I, 134. 136. 138. 139. Deutschland, Rarl ber Große, I, 30. Deutschland, Rarl ber Rahle, I, 56. Deutschlant, Rarl V., 11, 23. Deutschland, Ludwig ber Fromme, I, 41. Deutschland, Lutgard und Löchter Rarls b. Gr., 1, 33. Deutschland, Maria Blunea, I, 291. Deutfeland, Maximilian I., I, 286; II, 23.

Dupfing I, 202, 213. Dürer, Albrecht, I, 286; II, 23. Dufing I, 242. Shingen, Bolf von, I, 292. Ehrbarfeit der mannlichen Tracht,

Gid, Bifchof von Meiffen, I, 64.

Deutschland, Otto I., I, 57.

Deutschland, Dtto III., f, 61.

130.

Dormeufe II, 282.

15. Jahrh. I, 3110.

Deutschland, Sigismund, 1, 230.

Dienstboten, 15. Jahrh. I, 314. Ditmarfen, II, 166.

Doppelfleid, 12. Jahrh. I, 100;

14. Jahrh. I, 169. 2123 15.

Jahrh. I, 304; 16. Jahrh. II,

Gitelfeit, weibifche, ber Mamter, 15. Jahrh. 1, 285. Emailleschmud 1, 289. Enge ber Tracht, 14. 15. Jahrh. 1, 194. 213. 223. England, Eleonore, I, 103. England, Elifabeth, Königin, II, England , Elifabeth , Pringeffin , II, 199. England, Beinrich II., I, 245. England, Mathilde, 1, 70. England, Richard II., 1, 226. Englander, 16. Jahrh. 11, 108. Englanderinnen, 18 - 19. Jahrh. II, 321. Grvais II, 226.

Facher II, 145, 255. 299. Fatschheiten ber Tracht 1, 209. 305. 314. Faltenwurf, Rarolingerzeit; I. 47; 13. Jahrh. I, 97. Farben, altefte Beit, I, 7; 12-14. Jahrh. I, 158; 15. 3abrb. I, 294; 16. 3ahrh. II, 147. Farben, allegorifche, 14. 15. Jahrh. 1, 253; 16-19. Jahrh. II, 825. Barbentheilung, 16. 3ahrh. II, 41. Farbentheilung f. auch Misparti. Faveurs II, 189. Favorit II, 314. Fichu II, 304. Flinder I, 303. Flinderhaube I, 260. Fontange II, 245. Fontanges, Mab. be, II, 245. Frad II, 272. 297. Frad ber Frauen II, 299. Frant, Dorothea, I, 289. Franfen I. 26. 37. Franken, Franenigacht, I, 37. Franken; Geartracht, I., 10. 26. Franfen, furger Rod, I, 57. Franten, Chlodwig, 1, 26. Franken, Chlotilbe, 1, 26. 29. Granten, Rigunthe, 1, 28. Franfreich, Frang I., II, 21. Franfreich, Beinrich III., II, 105. 148. 152.

Frankreich, Heinrich IV., II, 103. 152.
Frankreich, Jsabella, I, 212. 260.
Frankreich, Ludwig XIII., II, 226.
Frankreich, Ludwig XIV., II, 213. 226. 231. 327.
Frankreich, Ludwig XVI., II, 301.
Frankreich, Maria Medicis, II, 151.
Frankreich, Wobeherrschaft, II, 169. 222.
Frangosen, 16. Jahrh. II, 103.
Freigeister des 18. Jahrh. II, 296.
Fried I, 161.
Fritschal I, 161.

Salafleibung, 18. Jahrh. 2. Halfte, 11, 302, 304. Ganfebauch II, 87. Bebenbe 1, 119. Bedengefellichaft I, 142. Beiftlichfeit, Saartracht, 17. 18. Jahrh. II, 228. Beiftlichfeit, gurne, 10. Jahrh. I, 69. 71; 14. 3ahrh. I, 175. Beiftlichfeit, reformirte, II, 62. Beifilichfeit, Berhaltniß gur Mobe, 11, 227, Welehrtenfracht, 15. Jahrh. I, 301; 16. 3ahrh. II, 62. Gefchmack, 9. Jahrh. 1, 47. Gologier 1, 43. Goloftoff I, 235; II, 75. Goller I, 168. 308 ; II, 73. 162. Goethe in Werthermontirung II, 297. Graciemus II, 308. Grande Barure, 18. Jahrh. II, 281. Grecque, à la, II, 310. Gros, Johann Philipp, II, 230. Bugel I, 204. 215. Guillan, Frau, II, 109. Gurtel, 12. Jahrh. I, 112; 14. Jahrh. I, 168. 201. 213; 16. Jahrh. II, 74. 96.

Haar, blondes, I, 8. 90.
Daur, falfches, 15. Juhrh. I, 2873
16. Jahrh. II, 11,1. 135.
Haar, fdywarzes, 17. Jahrh. II, 246.
Haarbeutel II, 235.
Haarfarben I, 8. 287; II, 102.
Haarhaube II, 27.
Haarplege, 15. Jahrh. I, 286.

Haurschmud, 16. Jahrh. II, 136. .... Saartracht ber Frauen, alte Beit, I, 8, 33. 36. 66. 67 3. 12. 13. 3ahrh. I, 117; 14. 15. Jahrh. I. 169. 214; 16. Jahrh. II, 68; 47. Jahrh. II, 198. 244; 18. Jahrh. II, 277. Baartracht ber Manner, alte Beit, I, 9. 59. 63; 12. 14. Jahrh. I, 138. 206; 14. 15. Jahrh. I, 229; 16. 3ahrh. II, 19. 119; 17. 3ahrh. II, 174. 188. 223; 18. 3ahrh. 11, 266. 281. 312. 323. Baartracht, fpanifche, II, 88. Salstuch II, 239. 315. Sandichuhe, alte Beit, I, 69; 12. 13. Jahrh. I, 123; 14. 15. 3ahrh. I, 309; 16. Jahrh. II, 137; 17. Jahrh. II, 255. Sangearmel I, 224. 230. Harzfappe II., 125. Baglichfeit, 13. Jahrh. I. 95. Sauben, 15. 3ahrh. 1, 302; 16. Jahrh. II, 65; 17. Jahrh. 11, 259; 18. Jahrh. II, 281. Bauben, burgundische, I, 274. Hautpflege I, 86; II, 156. Beilige in burgunbifcher Tracht, I, 263. Demb I, 64. 102. 127; II, 56. Bembpreife, 16. Jahrh. II, 120. Bemb, bunter Ginfas, I, 298. 305... Henri quatre II, 104. Herisson, Frifur, II, 298. Berold, ber Dane, Taufe, I, 42. Bergogehut I, 142. Dof Rarle bes Großen I, 33. Hoffartsteufel II, 115. hoflurus, 10. Jahrh. I, 69. Doflurus, frantifcher, 1, 33. Boftracht, burgunrifche, 1, 266. Poftracht, faiferlich frangofische, II, 324. Boife I, 207. 210. Hollander II, 165. Holzhausen, Gubela, I, 221. Bornfeffel I, 243. Dofe f. Beinfleid. Hofenteufel II, 48. Bulle I, 215. out, 10. Jahrh. I, 60; 12. 13. Jahrh. I, 122. 142; 14. 15.

Buhrh. 1/22k. 302; 1162 Inhuh.
II, 89; 17. Jahrh. II, 177. 190.
238; 18. Jahrh. III, 1270. 281.
297.
Jut à l'Androsmano. II, 203.
H. burgundischer, I, 269.
H. Karls bes Kihnen II, 269.
H. runder. 18. Jahrh. II, 297;
Rampf mit dem dreiveligen II, 318.
H. hanischen, II, 89.
H. hanischen, II, 89.
H. hanischen, II, 117.
Kutten, Ulrich von, II, 117.

Ramelot I, 161. Rappe I, 117. 131. Rleiderordnungen I, 179. Rleiberordnungen bes Abels I, 189. Rleiberordnungen von Augsburg I. 188; II, 57. Rleiberordnung von Braunschweig II, 207. Rleiderordnung von Constanz 1, 223. Rleiderordnung von Storeng I, 180. Rleiderordnung vom Hannover II, W. 14 - 47 Junio 275. Rleiberordnung von Gilbesheim II, 11. Rleiberordnung von Solftein II, 208. Rleiberordnung Rarle bes Großen I. 40. Rleiberordnung Karls VII. von Frantreich I, 180. Rleiberordnung von Mailand I, 180. Rleiberordnungen von Munthen I, 187; II, 293. Rleibererbnung von Rurnberg I, 181. 237. Rleiberorbnung Philipps bes Schonen von Franfreich I, 179. Rleiberordnungen bes Reichs I, 190; II, 57.

Rleiberordnungen in Sachfen Inl88; 11, 207. C. L. didr Rleiberordnung von Speier I, 181. Rleiderordnung von Stragburg I, 184; II, 261. Rleiberordnungen von Ulm I., 185. Rleiberordnung von Bürich I, 193. 🚓 Rleibervorrath, 15. Jahrh. I, 291. Rleinfpalt.1; 166. 19 of comme Rlingenberg, Johannes, I, 222. Kniehofe II, 44. 212. - 11 11 Rolbe II, 22. Roller f. Gollers. Am 5 37 gent " Ropfichmuck ber Frauen I, 119. Ropfichmuck f. auch Baartracht. Rragen, II. 200. 239. 252. Rragen, wallonischer, II, 176. 1. Rraufe II, 95. 120. 134. 174. Rrausenstärke II, 109. Rrofe II, 120. Rrufeler I, 215. Rurfat I, 11175 for all elements Rürfen I, 111. Rurzabold I, 117. Rurze ber Tracht, 14. Jahrh. I, 194. S. O. 18 10.

Lacerna I, 19. i to the second of Lancaster, Heinrich von, I, 199. Landsfnechte (I., 34. a. a. a. r. 1867) 22 Langohauben I, 232 Langobarben, Abelwald I, 24mg Langobarden, Algis, I. 17. Langobarden, Arichie, 1, 25. Latigobarben, Saartracht, 1, 11. Latour=Bandry, Ritter, I, 176. 193. Lauremberg, Sans Bilmfen, II, 211. Leibchen, Trennung vom Rleib, I, 307. Leinwand I, 6. 24. 163. Leinwand, byzantinifche, 1, 70. Lenoner 1, 168, 199. Liechtenftein, Ulrich von, I, 97. 121. 126. Lintprand, Bifchof, I, 69. Loben I, 169. Logau, Friedrich von, II, 210.

St. Magbalena in nieberlandischem Bug I, 280. Mahoitres I, 267.

Löfchenfohl, Facherfabritant, II, 800.

Manbelstoh, **Ber**tholb von, II; 1**43**2: Wanfehetten II, 179. 201. Wentel, ältefte Belt, I, 3. 37. 38 ;

12. 13. Sahrh. I. 115. 133; 14. Jahrh. I. 169. 206. 210; 14. 15. Sahrh. I. 234. 308; 16. Sahrh. II, 74. 162; 17. Sahrh.

Mantel, friefischer, I. 37.16 1 1

Mantel, frienister, 1, 37.18

Mantel, Cofttacht, 15. Sahrh. I, 273.

Mantel, furger, 15. Jahrh. I, 300. Mantel, frankfiber; II, 89. 96.

Mantille II, 133. Mätberhaube II, 259.

St. Maria Tracht, 15. Jahrh. I,

281. : : Marktverfäufer 15. Jahrh. I, 311. Masten II, 107.

Medlenburg, Albrecht, H, 237. Misparti I, 60. 68. 146.

Mobe, Entflehung I, 192.

Moscherosch, Johann Michael, II, 209.

Mouches, II, 247. Muff II, 255.

Muffer II, 267. Mufchelbund II, 260.

Musculus, Andreas, II, 48. Mufter ber Kleiber II, 48. 303.

Mügo 13. Jahrh. I, 144; 14. 15. Jahrh. I, 226; 13 Jahrh. I, 302.

Jahrh. 1, 226; 13. Jahrh. 1, 302. Mühe, rothe, phrygische, II, 307.

Rachtmaste II, 247.

Narrenfopftracht, 13. Jahrh. I, 141. Narrenmutter von Dijon I, 242. Naffau-Weilburg, Ludwig Graf und

Bem. II, 153. Rationaltracht, vorgeschlagene, II,

317. Navarra, Margaretha, II, 103. 106. Reglige, 18. Jahrh. II. 281. 303. Nieberlanbe, bunte Trachten, I, 279.

Rithart I, 155; Rotabeln, frangofifche, II, 301.

Mubitaten 1, 278. II, 309. 311. 322.c. Mürnberg, Friedrich, Burggraf I, 250.

Murnherg, Friedrich, Burggraf, &milie beffelben 1, 211.

Oberrodt, 14. Jahrh. I, 206. 226; 17. Jahrh. II, 240. Oberrodt bes Singers, 15. Jahrh. I, 299. Oberrodt f. auch Trappert, Schaube. Opposition gegen ben Lurus, 14. Jahrh. I, 175. Oppositionstracht gegen die Mobethorheiten, 14. Jahrh. I, 219.

Baletot II, 274. Pallium I, 19. Pantalone II, 316. 320. Pantoffel I, 249. Papit Julius II., II, 21. Bapfte, Berbot ber Berrucke, II, 230. Parfume II, 144. 156. Paternoster II, 154. Paysanne, à la, II, 308. Bela 1, 5. 40. 292. Pels f. auch Rauchwerk. Berlen , 15. Jahrh. I , 289; 16. Jahrh. II, 154. Berrude II, 223. Berrucke ber Damen II, 312. Pfalz, Philipp, I, 251. Pfauenhut I, 143. Pfellel I, 163. Bietiften It, 229. Blantagenet, Gottfried I, 245. Blaffe, Dingham van ber, II, 109. Bluberhofen I. 202; II, 45. Bolen, Sigismund, II, 152. Breugen, Anna , II, 152. Breugen , Dorothea, II, 112. 150. Breugen, Friedrich I.. II, 233. Breugen , Friedrich Wilhelm I., II, 267. Breugen, Friedrich Wilhelm II., II, Buber II, 205. 234. 246. 270, 314, Buffjacke II, 125. Bumphofe II, 92. 122. 165. Purpur I, 69. Bugsucht, 13. Jahrh. I, 153.

Quarreeperrude II, 269.

Mathsherr, 17. Jahrh. II, 258. Rauber, Anbreas von, 11, 24. Rauchwert, 12-14. Jahrh. I, 164. Refrod, 16. Jahrh. II, 94. 105. 132; 18. Jahrh. II, 282. Reitcoftum, englisches, 18. Jahrh. II, 301. Reftauration, 19. Jahrh. II, 324. Revolutionetracht II, 306. Rhorbach, Bernhard, 1, 290. Rife , I, 121. Riviere, be la, II, 226. Robe, II, 249. 289. Robe, burgunbijde, I, 270. Rodf, moberner, 11, 315. Rodfragen, 18. Jahrh. II, 273. Romertracht, Unterschied von ber beutschen, 1, 18. Rugland, Baul, II, 319.

Sachfen, Anna, I, 289. Sachfen, Friedrich, I, 239, Sachfen, Johann, II, 225. Sachfen, Rudolf I., I, 239. Sachfen, Saartracht, 1, 11. Cachfenhaufen , Rubelf, 1, 205. Sagum I, 4. 19. Salmaffus II, 228. Summet I, 163. Sansculottismus 11, 308. Schamlofigfeit ber Rleibung 15. Jahrh. I, 284. 297. Schapel I, 119. 142. Schapperun I, 131. Scharlach I, 160. Schaube I, 301. II, 53. 60. 124. Schaube ber Frquen II, 133. Schede I, 199. Schellentracht 1, 149. 236. Schinfenarmel II, 165. Schleier, 12. 13. Jahrh. I, 127. 14. Jahrh. I, 216; 15. Jahrh. I, 276. 303; 16. Jahrh. II, 66. 146. Schleppe, 14. Jahrh. I, 210; 18. Jahrh. II, 146; 17. Jahrh. II, Schleppe am burgunbischen Hbf.I, Schligung II, 32. 40. 55. Schminfe I, 7. 87; II, 156. 205. 247.

Schmud, altgermanifcher, I, 12; in farolingi der Beit, I, 48; 12-14. 3ahrh. 1, 99. 150. 216; 15. 3ahrh. I, 288; 16. Jahrh. II, 75. 149. 151; 17. Jahrh. II, 254. Schnabelichuhe 1, 245. Schneibergesellen ju Friedberg I, 296. Schnurbruft 11, 250. 290. Schnurrbart, 14. Jahrh. 1, 205, Schonbartlaufer 1, 241. Schonberg, Sans Meinhard von, II, 149. 153. Schongeifter bes 18. Jahrh. II, 296. Schonheitelehre 13. Jahrh. I, 83, Schonheitsmittel 1, 217; Il, 204. Schonbeitepflafterden II, 205. 247. Schottland, Jafob I., 1, 249. Schube, alte Beit, 1, 22, 27, 60. 62, 66; 12-14. Jahrh. I, 123. 137. 203; 14. 15. 3ahrh. I, 245; 16. 3ahrh. 11, 69, 87, 126, 137; 17. 3ahrh. 11, 180. 203, 242, 255; 18. 3ohrh. II, 274. 290. Schuhe, breite, II, 28, Schuhe, hobe, II, 96. Schulterpuffen II, 130. Schurbrant I, 161. Schurze 11, 163, Schwaben, Bolfetracht, II, 262. Schwang 1, 112. Schwänzelein I, 112. Schweden, Erich XIII., I, 237. Schweigertracht, 16. Jahrh. II, 51. Gei I, 161. Seibe I, 22. 161. Seidennater 1, 290. Senbal I, 163. Sendelbinde 1, 228. Serge I, 161. Siboto, Graf, I, 133. 140. Siglat I, 163. Glawietin, Albrecht, I, 247. Soli Deo II, 229. Solms, Reinhard, II, 117. Sorel, Agnes, I, 273, Spanien, Glifabeth, II, 103, Spanier, 16. 3ahrh. II, 85. 93. Spenzer, II, 310. Spiegel I, 69. 157; II, 157. Spielleute, 12—14. Jahrh. I, 154. Spigen II, 150. 207. Spigenfragen II, 175.

Stande, niedere, 12-14. Jahrh. 4, 154; 15. Jahrh. I, 310. Standesunterschiede, alte Beit, I. 50; 15. Jahrh. I, 293; 16. Jahrh. II, 58. Stickereien I, 70. 290. Stiefel, 10. Jahrh. 1, 60; 12., 13. Jahrh. I, 137; 17. Jahrh. II, 180. 161, 242; 18, Jahrh. II, 297. Stock, 18. Jahrh. II, 274. 308. Stoffe, alte Beit, 1, 6. 24. 70. 12 - 14. Jahrh. I, 160; 14. 15. Jahrh. I, 235. 292; 16. Sahrh. II, 75. 148. Stoffe, geblumte, 18. Jahrh. II, 303. Stola I, 19. Strafberg, Bert, I, 290. Strafburg, Bolfetrachten , 17. 18. Jahrh. II, 261. Strickaurtel II, 96. Strohhut der Sachsen I, 60. 143. Strumpf II, 44. 139. 242. Strumpfe, weiße, ber gangobarben I. 23. Stuarthaube II, 137. Stuper 16. Jahrh. II, 173; 17. Jahrh. II, 173. 183; 18. Jahrh. II, 276. 298. Stupertracht, revolutionare, II, 307. 316. Stugertracht, icongeistige, Frauen, 18. Jahrh. II, 298. Stuperthum, weibliches, 17. Jahrh. 11, 203. Sukenie I, 111. Surfot I, 111. Surtout I, 111. Zabatiere II, 274. Zaille, hohe, 14. 15. Jahrh. I, 233; 18. 19. 3ahrh. II, 322. Tallien, Madame, II, 310. Tanhäuser I, 135. Tarnfappe I, 132. Tafche ber Frau 1, 125. Taschentuch II, 143. Taffel I, 116. 169. Tauffleibung, 9. Jahrh. I, 41. Teint, 13. Jahrh. I, 85; 16. Jahrh. II, 156.

Teffel, f. Taffel.

Thefemknöpfe II, 156.
Thüringen, Hermann, I, 135.
Titustopf II, 312. 314.
Toiletteninkrumente I, 68.
Toiletteninkrumente I, 7; II, 158.
Trappert I, 207. 210. 301.
Tschedenbürlin, Hieronhmus, I, 286.
Tunica I, 19. 62; II, 309. 311.
Turque, d 1s, II, 310.

Mebergangscoftum, 1650—1679, II, 240. Ueberwurf II, 53. Uben, Gottfrieb, II, 228. Ulfson, Karl, I, 273. Unterfleib I, 100. Unterfchuhe, 14. 15. Jahrh. I, 249.

Benetianerinnen II, 102. Berbangie, be la, II, 233. Bergette II, 236. Bolfstracht II, 13. 159. 257. 291.

Waffenrod I, 145. 200; II, 63. Ballensteiner II, 176. Bamins, 14. Jahrh. I, 199; 15. Jahrh. I, 298; 16. Jahrh. II, 30. 123; 17. Jahrh. II, 177. 192. 242; 18. Jahrh. II, 271. Bamme, franifchee, II, 88. Wappenrock, f. Waffenrock. Barendorp, Bruno von, I, 222. Barfus I, 131. Wasser, wohlriechendes, II, 144. Werthern, Heinrich von, I, 244. Berthertracht II, 297. Werthheim, Grafen, I, 205. Befte II, 272. Befigothen I, 23. Wien, Luxustrachten, 14. Jahrh. I, 217. Winter, Frau, I, 288. 291. Bouftoffe I, 160.

Sähne II, 157. Batteln I, 208. 225. Bollern, Eitelfrig von, II, 24. Bopf, 12. 13. Sahrh. I, 122; 17. Jahrh. II, 189; 18. Jahrh. II, 235. 266. 308. Bwidel, II, 143.



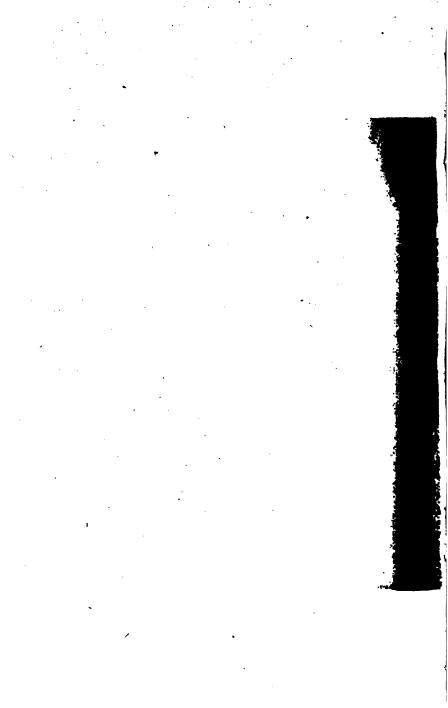

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

401 5 1635 DIE 104 29

1 .

1943

EFR 5 1943

